# 



St. Moritz 1800 m ü. M.

Sprung auf der Olympiaschanze, die diesen Winter wieder die besten Springer im Rahmen mehrerer großer Konkurrenzen in St. Moritz vereinigen wird.

## Empfehlenswerte Firmen in St. Moritz



## A. MERSMANN & Co.

SPEZIALHAUS FUR FEINE UHREN UND JUWELEN

St. Moritz Palace Buildings Tel. 839

Interlaken Höheweg 101 Tel. 622

Lugano Via Nassa 5 Tel. 23.930

VERTRETUNGEN

### J. HEUDORF-KAUFMANN

Finest hand-work

Broderies fines à la main

Tischwäsche - Leibwäsche - Decken - Spitzen Taschentücher - Kinderkleidchen Aussteuern

Telephon 447, ST. MORITZ. b. d. Drogerie Steiner

## In der Kulm-Apotheke HAUSMANN

KONDITOREI

HANSELMANN ST. MORITZ

Pralinen, Diabetiker Gebäck

Marron glacé, div. Spezialitäten

Gabelfrühstücke, Nachmittagstee

Telephon 8.64

vis-à-vis der Kulm Hotels in

St. Moritz

finden Sie bei bester Bedienung ein großes Lager in- und ausländischer Spezialitäten, Sanitätsartikel; Ausführung aller Rezepte. Telephon 150



## RUD. HAUSER'S Wwe.

ZIGARREN CIGARETTEN **TABAKE** 

ST. MORITZ (ENGADIN)

## REISEBUREAU KUONI Postplatz St. Moritz

Schlafwagen Bahnbillets

Platzkarten

Auto-Exkursionen

## BÜNDNER PRIVATBANK

Filiale St. Moritz Weitere Niederlassungnn in: Davos, Arosa, Klosters,

Samaden, Sils-Maria Alle Bankgeschäfte

Vermietung von Tresorfächern

#### ENGADIN PRESS Co.

Samaden und St. Moritz

Papeterie und Buchhandlung Besorgung aller Bücher Buchdruckerei und Buchbinderei

Holzschnitzereien Spielwaren-Spezialgeschäft Andenken-Artikel

**GESCHW. FLÜCK** 

St. Moritz-Dorf, vis-à-vis Verkekrsbureau, Tel. 7.22

ST. MORITZ

LAUSANNE

B

LA MAISON QUI A CRÉE LA NOUVELLE MODE SUISSE "SCHWYZERLI"

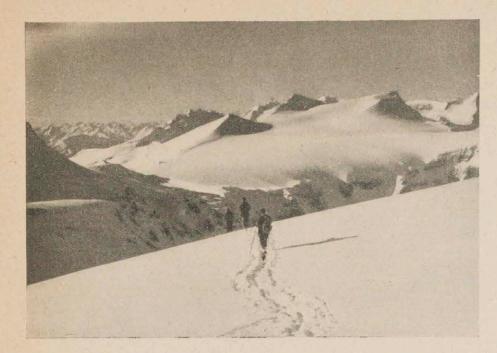

Wintersport in Graubünden

## "CHESA-VEGLIA" St. Moritz

Stätte der Gemütlichkeit, hier trifft man sich zum Cocktail, Lunch, Thé u. Abendessen. Es spielt die rassige Zigeunerkapelle Aurel, am Flügel der temperamentvolle Pianist Gyárfás aus Budapest.

#### E. PETERS

BLUMEN FLEURS FLOWERS ST. MORITZ

FLEUROP - Mitglied Member Membre

TELEPHON 3.84

#### ST. MORITZ

#### ROSATSCH-EXELSIOR

von guten israelitischen Kreisen gerne besuchtes Haus, volle Pension ab Fr. 15.-

## Buthhandlung und Papeterie WEGA ST. MORITZ-DORF

Reichhaltigstes Sortiment in allen Neuerscheinungen des internationalen Buchhandels - Große Auswahl in Geschenkartikeln in allen Preislagen.



Schuhe für jeden Sport Das neueste in Straßen- und Abendschuhen

Schuhhaus

W Wergles-

St. Moritz

## A. Greber, St. Moritz

OBJETS D'ART ET DE LUXE GALERIE PALACE - TÉLÉPHONE 214 ARTICLES DE SOUVENIR

#### J. GLATTFELDER-ROBBI

Kaffee - Tee - Caviar ST.MORITZ

Früchte, Liqueurs

Telephon 349

#### LÖFFLERS CONFISERIE

TEA ROOM

Täglich Konzert und Tanz

St. Moritz-Bad

beim Hotel Edelweiß

FEINE PELZWAREN

#### PELZHAUS SANNITZ

JULES SANNITZ A.G., Basel

Filiale St. Moritz Modes Troglia

Alles für den Wintersport

## SPORTHAUS LAMM

ST. MORITZ-DORF, Telephon 310

# EIDGENÖSSISCHE BANK

(Aktiengesellschaft)

## Zürich

Basel, Bern, Genf, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, St. Galien, Vevey

Besorgung sämtlicher Bankgeschäfte zu vorteilhaften Bedingungen

## Etania-Hilfsverein für jüdische Lungenkranke in der Schweiz.

Spendenausweis pro 4. Quartal 1937.

Aarau: Josef Guggenheim Fr. 20 .- . - Arosa: Büchse Hotel Metropol Fr. 4 .-. . - Baden: Max Guggenheim Fr. 5 .-. , Thoraspenden der Isr. Kultusgemeinde Fr. 231.—. — Basel: Frau N. N. Fr. 5.—, Frau Schramek-Brunschwig Fr. 50.—, Teilerlös Hochzeit Liaskowsky-Wyler Fr. 25.10, Alfred Bloch Fr. 40 .- Frau K. Schermann Fr. 2 .- , Max Bollag-Brunschwig Fr. 30.—, Marx Halff-Brunschwig Fr. 10.—, Dr. Eugen Kaufmann Fr. 25.—, Raymond Cahen-Lieberles Fr. 10.—, J. Dreyfus-Brodsky Fr. 100.—, Robert Wyler-Mayer Fr. 2.—, N. N. Fr. 5.-, Frida Weil Fr. 2.-, S. Bloch-Heimann Fr. 20.-, Aron Lichtenstein Fr. 2.-, Georg Klurfeld Fr. 10.-, Frau Teitler Fr. 10.-, Eugène Schmoll zum Andenken an Herrn Henri Schmoll sel. Fr. 50.-, Aron Lichtenstein Fr. 2.—, Henry Dreyfus Fr. 50.—, S. Eisenmann Fr. 5.—, N. N. Fr. 50.—. — Bern: Dr. E. Bacharach Fr. 10.—, Bernard Dietisheim Fr. 20.-, D. Margulies Fr. 2.50. - Biel: Paul Wyler, anl. Jahrzeit s. Vaters sel, Fr. 50 .- , S. Herz Fr. 20 .- . -Israel. Kultusgemeinde (Thoraspenden) Fr. 49.-. Gidion Fr. 30.-. - Davos: Dr. J. Kowalsky Fr. 10.-, Wichel, Nancy Gidion Fr. 30.—. — Davos: Dr. J. Kowalsky Fr. 10.—, Wichel, Nancy Fr. 15.—, Dr. Galinsky Fr. 3.—, Dr. Nowomesky Fr. 25.—, Dr. Idelsohn Fr. 25.—, H. Trenk Fr. 2.—, Dr. Galinsky Fr. 3.—, Bohbouth Fr. 20.—, Dr. Galinsky Fr. 2.—, Frau Safran Fr. 1.—, A. Koh Fr. 2.50, Dr. Galinsky Fr. 1.—, Dr. Galinsky Fr. 1.—, Weinkoff Fr. 5.—, Piere Bigar aus Genf Fr. 200.—. — Dießenhofen: Benno Rosenfelder, anl. Barmizwoh-Feier Fr. 10.—. — Ober-Endingen: Louis Dreyfus. anl. Jahrzeit seines Sohnes Milon Fr. 5.—. — Fahrwangen: Wwe. M. Bernheim anl. 85. Geburtstag Fr. 10.—. — Geni: Ernest Maus Fr. 200—. Maus franz Fr. 200—. Cold.—. Geni: Ernest Maus Fr. 200—. Maus franz Fr. 200—. Geni: Ernest Maus Fr. 200—. Maus franz Fr. 200—. Geni: Ernest Maus Fr. 200—. Maus franz Fr. 200—. Geni: Ernest Maus Fr. 200—. 200.—, Maus frères Fr. 200.—. — Goldau: J. Bollag, Erlös v. Benschen anl. Hochzeit Picard-Bollag, Hirschtal, Fr. 20.—. — Grindelwald: Gäste Pension Silberhorn Fr. 45,-. - Interlaken: Gebr. Geismar Fr. 10 .-. . Lausanne: Reinhold Fr. 50 .-. , O. Guttmann Fr. 5 .-. , Max Walch Fr. 20 .-. . Locarno: Gäste Villa Montana Fr. 35.75. -Lugano: A. Mugdan Fr. 10 .- , Angestellte und Arbeiter der Fa. P.K.Z. Burger Kehl & Co., zur Erinnerung an ihren verstorbenen Direktor Rich. Berger Fr. 95 .- . - Luzern: Jakob Erlanger-Bollag, anl. Barmizwoh s. Sohnes Michael Fr. 25 .- , Synagogenspenden Mai-Juli Fr. 42.75. Henri und Marcel Guggenheim, anl. Jahrzeit ihrer Mutter sel. Fr. 20 .- , Synagogenspenden August und September Fr. 29.25, Syn.-Spenden Oktober und November Fr. 30.75. - Morges: Mme. Th. Geißmann, z. Andenken an ihren Sohn Lucien sel. Fr. 50.—, N. N. Fr. 10.—, N. N. Fr. 10.—, — Olten: S. Weil Fr. 10.—, — Solothurn: - Solothurn: Wolff Fr. 10 .-. . - St. Gallen: Jos. Weil Fr. 10 .-. , Ernst Kleinberger Fr. 20.-, A Birkenstein Fr. 20.-. Hech-Gutmann Fr. 30.-., B. Richter Fr. 5.—, — Uster: William Wyler Fr. 50.—, — Thun: Thoraspenden Fr. 75.—, Robert Weil Fr. 100.—, Teilerlös v. Benschen anl. 70. Geburtstag v. Herrn A. Weil Fr. 50.—, Adolf Weil Fr. 50.—, — Zürich: Ernst Herzfeld Fr. 5 .- .. Moritz Rosenthal Fr. 5 .- .. Ullmann-Levy Fr. 20.—, Armand Weil-Guggenheim Fr. 5.—, Dr. Arthur Guth Fr. 40.—, Ernst Herzfeld Fr. 5.—, S. Goldmann Fr. 5.— Erwin Stiebel Fr. 100 .--, Jos. Wyler-Bernheim Fr. 50 .--, Jos. Heim-Blum Fr. 25 .--, Leo Ortlieb Fr. 5.—, Isr. Religionsgesellschaft Fr. 8.—, Josef Rothschild Fr. 5.—, M. H. Cohen Fr. 5.—, W. Fabrikant Fr. 5.—, Fritz Bloch Fr. 25.—, Saly Braunschweig Fr. 20.—, L. Winitzki Fr. 10.—, Simon Guggenheim-Wyler Fr. 50.—, Fritz Weil Fr. 5.—, D. April Fr. 3.-, Joseph Hayum Fr. 25.-, Ivan Bernheim Fr. 2.-, Emil Guggen-

heim-Neuburger Fr. 50 .--, Ernst Herzfeld Fr. 10 .--, Max Markus Guggenheim Fr. 10 .--, Jacq. Guggenheim-Bollag Fr. 100 .--, W. Zucker Fr. 5 .- , Jacq. Gugenheim-Bollag Fr. 25 .- , R. Günzburger Fr. 3 .- , H. Korolnik Fr. 5.-, M. Guggenheim-Gidion Fr. 20.-, Paul Bloch-Weil Fr. 20.-, Saly Levy Fr. 20.-, Albert Gondin Fr. 20.-, Rich. Berger Fr. 5.—, Willy Lang Fr. 50.—, W. Bär-Halpérine Fr. 100.—, S. Marx Fr. 20.—, Georges Bloch Fr. 20.—, Max Wyler-Wyler Fr. 5.-, A. Rosenstein Fr. 20.-, Frau Bernheimer Fr. 20.-, Isr. Religionsgesellschaft Fr. 46.40, Max Kahn, Telegr.-Ablösung Hochzeit Halonbrenner-Fürstenfeld Fr. 2.—, Teilerlös Benschen Hochzeit Fürstenfeld-Halonbrenner Fr. 10.—, Jul. Ortlieb Fr. 5.—, Dr. Sig. Guggenheim Fr. 20.-, Dr. Erich Marx Fr. 10.-, Henri Heim Fr. 50.-, Ernest Lippmann Fr. 10.—, Max Wiesel Fr. 2.—, Herm. Brenner Fr. 10.—, Simon Beer Fr. 100.—, B. Maier-Frank Fr. 20.—, Herm. Frank Fr. 10.-, Teilerlös anläßlich Benschen Hochzeit Dietisheim-Wert heimer Fr. 50.—, Robert Weil Fr. 10.—, Gustav Wolff Fr. 10.—, Jakob Wertheimer Fr. 100.—, Max Schmeidler Fr. 10.—, Berthold Guggenheim, anläßlich Hochzeit Wixler-Guggenheim Fr. 50.-Willi Hallheimer Fr. 20.-, H. Guggenheim-Meier Fr. 10.-, Ch. Bollag-Levy Fr. 10.-, Jakob Tyber Fr. 2.-, Max Markus Guggenheim Fr. 10 .- , Prof. Dr. B. Fenigstein Fr. 5 .- , Ernst Herzfeld Fr. 5 .-Leo Ortlieb Fr. 5 .- , Hch. Fichmann Fr. 5 .- , Alex. Schaichet Fr. 20.-, Willi Meyer Fr. 10.-, Geschw. Guggenheim Fr. 5.-, W. Stern Fr. 2.-, Hugo Cahn Fr. 20.-, Ernst Herzfeld Fr. 5.-, W. Fabrikant Fr. 2.50, Leonidas Meyer, z. Andenken an Herrn Alexander Meyer Fr. 300 .-. Dr. Steinmarder Fr. 2.50, Moritz Fuchs Fr. 10 .-. Victor Bollag, Breitingerstr. Fr. 5.—, Fritz Diamant Fr. 5.—, L. Bloch-Braun Fr. 20.—, S. Binder Fr. 2.—, M. Willard Fr. 20.—, J. Reiskin Fr. Max Wyler-Schmoll, anl. Jahrzeit Fr. 25.—, J. Jacobsohn Fr. Frau Simon Wyler-Heymann Fr. 10.—, G. Bernheim Fr. 10.—, B. Gottlieb-Gut Fr. 5 .- , J. Reiskin Fr. 1.50, Frau Bianca Meyer 10 .- .

Büchsenleerung: Frau Adolphe Bloch Fr. 33.-, Georges Bloch Fr. 20 .-- , Dr. Konrad Bloch Fr. 19.11, Henri Heim Fr. 16.19. Aug. Weil-Brüll Fr. 10 .--, Paul Bloch-Weil Fr. 10 .--, Dr. Rom Fr. 5.10, Pension Iwria Fr. 10.50, D. Gutmann Fr. 4.60, Max Wyler-Wyler Fr. 25 .-- , S. Weil-Heinsheimer Fr. 6.-, Dr. H. Rosenbusch Fr. 5.-, H. Hayum Fr. 12.50, Alfred Mayer-Frank Fr. 5 .- , Dr. Thorner Fr. 2 .- , Frau B. Rothschild, Baur au Lac, Fr. 2 .- , Jak. Lichtenberger Fr. 21 .- , Goldlust Fr. 1.90, Abr. Pifko Fr. 2.-, N. Pifko Fr. 2.-, S. Ginsburg Fr. 1.50. Frau Gutglück Fr. 7.20. Ch. Nordmann Fr. 3.-, Frau S. Brand Fr. 12.15, Jacq. Guggenheim-Bollag Fr. 47.20, Jakob Gut Fr. 5.-Simon Beer Fr. 2.70, D. Hoffmann Fr. 2 .--, M. Feißel Fr. 6 .--, M. Heim, Bellerivestr. Fr. 5.60, Ing. Terner Fr. 2.-, H. Rödelsheimer Fr. 5.- L. Schmerling Fr. 2.03, Solna Fr. 4.84, J. Wertheimer Fr. 4.-H. Wolf Fr. 4.-, Dr. Hans Wyler Fr. 9.-, Dr. Hugo Wyler Fr. 3.50, Max Wyler Fr. 15 .--, D. Weis Fr. 5 .--, Abramowitz Fr. 18.50, Frau Epstein Fr. 25.65, Dr. M. Bloch Fr. 2.50, S. Guggenheim-Wyler Fr. 5.-, Silv. Guggenheim Fr. 5.-, M. Heim-Stern Fr. 5.40, Dr. Lewenstein Fr. 4.63, Camille Lang Fr. 10.90, H. Parnes Fr. 5.-, D. April Fr. 5.80, L. Bollag Fr. 9.55, Weil-Rhein Fr. 21.-, Erwin Stiebel Fr. 10.25, Max Weil-Brüll Fr. 12.20.

Alle diesen Spenden verdanken wir unseren Gönnern herzlichst, und bitten auch weiterhin um die Unterstützung unseres segensrei-

Postcheck-Konto VIII/4841.

Der Vorstand.

Mit ADREMA werben heisst erfolgreich werben Adressiermaschinen Modelle ab . . Fr. 135 .-



21. Jahr

Zürich

stro Err len

ert

ern 🌘

ant

ver

yum rau

rand

April

# Nr. 974 Nr. 974 Sildische Pressentale Zürich und Jüpische Schweiz und JÜDISCHES FAMILIENBLATT FÜR DIE SCHWEIZ

Redaktion und Verlag: Oscar Grün. Zürich, Flössergasse 8. Telephon 37.516

Erscheint wöchentlich

Nachdruck sowie Reproduktion der Bilder nur nach Vereinbarung mit der Redaktion

AGENCE CENTRALE DE LA PRESSE JUIVE

JEWISH PRESS AGENCY

Offizielles Publikationsorgan der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich

Jahresabonnement: Fr. 12.-, halbj. Fr. 6.-, viertelj. Fr. 3.20. Einzelnummer 30 Rp., Ausland Fr. 25.- Briefadr. Sihlpostfach - Postcheck-Konto: VIII 5166 - Telegramme: Presscentra Zarich

## Zum Abwehrkampf.

Von Professor Dr. Paul Guggenheim, (Genf).

Die weltpolitische Lage der jüdischen Gemeinschaft hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr verschlechtert. Die Bestrebungen unserer Gegner erzielten kaum geahnte Erfolge. Die Errungenschaften der Emanzipationsperiode, die den Juden in vielen Staaten Gleichberechtigung mit den anderen Bürgern brachte, sind an zahlreichen Orten vernichtet oder zumindesten schwer bedroht. Es scheint sich wieder dunkle Nacht über jene Gemeinschaft zu senken, welche der Welt das Buch der Bücher und den Glauben an einen einzigen Gott geschenkt hat. Ist dieses Schicksal unabwendbar? Erscheint es wirklich notwendig, daß in kürzeren oder in längeren Zeiträumen sich das tragische Schicksal der Not, der Versklavung, der Verfolgung wiederholt? Ist die Entwicklung zwangsläufig oder ist es uns gegeben, dagegen zu kämpfen, wenigstens zu versuchen, dem Ansturm unserer Gegner zu trotzen und zusammen mit den uns wohlgesinnten Mächten den Angriff abzuwehren und unseren Kindern und Kindeskindern eine einigermaßen glückliche Zukunft und Freiheit zu sichern?

Dies sind wohl die Fragen, die uns alle beschäftigen und welche angesichts der neuen Ereignisse in Rumänien ihre volle Aktualität wieder erlangt haben, wenn sie schon etwa mangels neuer Entrechtungen seit 1933 verblichen wären. Leider ist dieses Problem weder von der jüdischen - geschichtsphilosophischen Betrachtung noch von den zahlreichen Verfassern jüdisch-soziologischer Studien mit jener Gründlichkeit untersucht worden, die es verdient; denn es ist die Frage des Judentums, bzw. seiner Zukunftsmöglichkeit inmitten der abendländischen Staatenwelt. Eines aber ist gewiß: Aus der Vergangenheit wissen wir, daß bei aller hervorragenden Begabung, die den Angehörigen der jüdischen Gemeinschaft mit Recht oder Unrecht nachgesprochen wird, sie etwas nicht besitzen, was politische oder religiöse Gemeinschaften bedürfen, um die kollektive Weiterexistenz zu sichern, nämlich das Verständnis für die Notwendigkeiten einigen Vorgehens und einiger Abwehr in Zeiten der Krise. Als Jerusalem von den Römern belagert wurde und die letzten Reste jüdischer Staatlichkeit dabei vernichtet worden sind, hat der damalige jüd. König entgegen den Interessen der jüd. Gemeinschaft der belagernden römischen Wehrmacht gedient. Und als es sich darum handelte, die Voraussetzungen für die jüdische Heimstätte in Palästina im und unmittelbar nach dem Weltkriege zu schaffen, waren es hervorragende englische und französische Juden, die sich diesen Bestrebungen mit aller Schärfe entgegenstellten und beinahe ihre Entstehung verhindert hätten.

Und heute: Das Bild, welches die jüdische Gemeinschaft in ihrem Abwehrkampfe gegenüber den Kräften des Angriffes, der Bedrohung, der Verleumdung und des Hasses präsentiert, ist wirklich kein erhebendes. Die finanziell starken und sozial gewichtigen Organisationen, die im Verlaufe des 19. und dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts dank des wirtschaftlichen Wohlstandes des Westjudentums zu Ansehen und Einfluß gelangt sind, scheinen nicht einsehen zu wollen, daß nur eine große

politische Gemeinschaftsaktion des internationalen Judentums mit Erfolg gegen die neue Welle antisemitischer Propaganda und antisemitischer Realisationen anstürmen kann. Wenn wir auch bis zu einem gewissen Grade verstehen können, daß in den Ländern, in denen die Rechte der Juden nicht oder noch nicht beeinträchtigt sind, Hemmungen bestehen, an diesem politischen Kampfe für die verfolgten Glaubensbrüder teilzunehmen, so müssen wir doch feststellen, daß leider die Not der Zeit dringend verlangt, derartige an sich begreifliche Empfindungen zurückzustellen. Wir dürfen eben nicht vergessen, daß es in der Judenfrage heute keinen teilbaren Frieden und keinen teilbaren Krieg gibt, sondern nur einen unteilbaren Kampf, da auch der Angriff auf der ganzen Linie auf internationaler Front gegen uns geführt wird. Dazu kommt noch ein anderes. Wenn in vergangenen Zeiten Rücksichten auf die staatliche Gemeinschaft, der wir angehören, an einem internationalen Kampf gegen den Antisemitismus mitzumachen uns zur Zurückhaltung und sogar zur Nichtteilnahme veranlaßt haben, so erscheint eine derartige Haltung um deswillen heute nicht mehr angebracht, weil die antisemitische Welle. die uns bedroht, mittelbar auch unsere staatliche Gemeinschaft, ihre Institutionen, die Zivilisation, die ihnen zugrunde liegt, als solche angreift. In der Tat unterscheidet sich der internat. Antitismus unserer Tage von demjenigen der Vergangenheit dadurch, daß er nicht ein isoliertes Phänomen darstellt, welches eine sozial schwache Gemeinschaft in Zeiten wirtschaftlicher Umwälzungen treffen soll, sondern er ist ein Teil einer umfassenden Bewegung, die gegen die überkommene Kultur und ihre normale Fortbildung, gegen die freiheitlichen Einrichtungen und letzten Endes gegen die großen Erkenntnisse des naturwissenschaftlichen Weltbildes, das seit der Ueberwindung des Mittelalters immer mehr unser Denken und Handeln beherrscht, anrennt. Deshalb ist der Kampf gegen den Antisemitismus in seiner internationalen Ausprägung eine Angelegenheit, die weit über das innerjüdische Interesse herausgeht. Es ist eine kulturelle Notwendigkeit und bedarf daher der Unterstützung aller jener, die den endgültigen Rückfall in die Barbarei bekämpfen wollen.

Die Notwendigkeit einer Front des internationalen Judentums gegen den internationalen Antisemitismus ist relativ spät ins Bewußtsein der jüdischen Massen und insbesondere der westjüdischen und amerikanischen Organisationen getreten. Lange Zeit vermochte die politische Aktion einflußreicher Persönlichkeiten und Familien die politisch notwendigen Vorstellungen bei den Regierungen antisemitischer Staaten die Massenaktion zu ersetzen. Die Zeiten, in der ein Moses Montefiore die Pogrome in Damaskus durch seinen persönlichen Einfluß abzustellen vermochte, in welcher der allerdings oft überschätzte Einfluß des Hauses Rothschild genügte, um in deutschen Kleinstaaten judenfeindliche Bewegungen einzudämmen, in welcher jüdische Notabeln von New-York die amerikanische Regierung zu Vorstellungen bei den russischen Behörden zu bewegen vermochten, sind endgültig vorbei, sowie auch die Form des Antisemitismus der früh-kapitalisti-



schen Epoche sich endgültig gewandelt hat. Heute operiert die antisemitische Bewegung mit den massensuggestiven Mitteln, die sie der Propaganda des Weltkrieges entnommen, mit kaltem Boykott und raffinierten Ausgliederungsversuchen der jüdischen Bevölkerung aus der erwerbenden Wirtschaft.

Es gilt die Zeichen der Zeit zu verstehen, Auch in Ländern wie der Schweiz, in der sich die Juden glücklich schätzen dürfen, freie Bürger eines freien Staatswesens zu sein, haben sie die sittliche Verpflichtung jenseits philantropischer und charitativer Liebeswerke an das politische Schicksal ihrer Gemeinschaft zu denken, die auf internationaler Grundlage angegriffen ist. Nur eine Organisation hat bisher mit finanziell unzureichenden Mitteln und einem allzu geringen Aufwand an mitarbeitenden Kräften den Versuch unternommen, den Kampf gegen die neue Epidemie in umfassender Weise zu führen. Es ist kein Zufall, daß die Führung dieser Institution, des Jüdischen Weltkon-gresses, heute noch in der Hauptsache bei Männern liegt, die der harten Schule des europäischen Ostens entstammen; denn die Erfahrung bleibt der beste Lehrmeister. Gerade die weitsichtigsten Führer der jüdischen Weltkongreß-Bewegung suchen aber immer mehr den Kongreß zu erweitern und auf eine universelle Grundlage zu stellen. Aber auch ohne die zweifellos notwendige und wohl zwangsläufige Erweiterung der Bewegung ist das bisher Geleistete in gewissem Sinne imponierend: Die Summe an publizistischer Kleinarbeit, an Interventionen bei Staatsmännern und Diplomaten, die in der Oeffentlichkeit nicht ohne weiteres erörtbaren Abwehrerfolge im Kampfe gegen die antisemitische Flut verdienen volle Anerkennung und jene Unterstützung, die bisher nicht im genügenden Maße der noch jungen Institution zugeflossen ist. Es gilt aus dieser Institution das beste herauszuholen, was für die Erhaltung der staatsbürgerlichen Freiheit der Juden in den einzelnen Ländern möglich ist. Wir wissen, daß das schweizerische Judentum und seine repräsentative Instanz, der Gemeindebund, die Zeichen der Zeit verstanden hat. Bei aller Autonomie, die im Innern jeder jüdischen Landesgemeinschaft besteht und bestehen muß, darf die Aktion für die in ihrer Gesamtheit gefährdete Gemeinschaft nicht vergessen werden. Deshalb darf man aus gutem Gewissen der vom Weltkongreß in der Schweiz durchgeführten Aktion ideell und materiell seine Unterstützung leihen.



#### Bundeskanzler Schuschnigg gegen die Rassentheorie.

London. In einem Interview, das der österreichische Bundeskanzler Dr. Kurt v. Schuschnigg dem Wiener Korrespondenten des «Daily Telegraph» gab, erklärte er u. a.: Das Christentum ist in unserem Boden fest verankert und wir kennen nur einen Gott: das ist nicht der Staat, nicht das Volk und auch nicht jener schlüpfrige Begriff, die Rasse.

#### Frankreich hat keine antisemitische Tradition.

Paris. Im Zusammenhang mit den Ereignissen in Rumänien beschäftigt sich der nationalistische Abgeordnete Henri de Kerillis mit der Frage, ob die Welle des Antisemitismus auch Frankreich erfassen werde, und er gibt darauf folgende Antwort: Im Geiste des französischen Volkes knüpft der Antisemitismus nur an sehr vage Erinnerungen an und er findet keine solide Tradition. Er existiert nicht bei der ungeheuren Masse der Bauern, Arbeiter, Katholiken und am meisten findet man ihn noch bei der mittleren Bourgeoisie, vor allem in den großen Städten. Keine republikanische politische Partei bekennt sich offiziell zum Antisemitismus, weder im Programm von Louis Marin, noch bei Taittinger, noch bei de la Rocque, noch bei Doriot ist die geringste Spur von Antisemitismus zu finden.

## Botschafter Dodds Verdammungsurteil über die Rassenpolitik des Dritten Reiches.

New York. (ZTA.) Der amerikanische Botschafter Dodd, der als einziger aller in Deutschland akkreditierten ausländischen Diplomaten es abgelehnt hat, dem letzten Nürnberger Parteitag beizuwohnen, und lieber auf seinen Posten verzichtete, als offizieller Zuhörer der dort gehaltenen antisemitischen Reden zu sein, klärte nach seiner Rückkehr aus Deutschland die Gründe auf, warum er Deutschland verlassen hat. William Edward Dodd, der bedeutende Historiker und frühere Professor an der Universität Chicago, sagte: Was kann der Vertreter der Vereinigten Staaten in einem Lande tun, in dem die religiöse Freiheit unterdrückt wird und unkontrollierbare wissenschaftliche Meinungen, sowie Rassenhaß gepflegt werden? Dodd fügte hinzu, daß zahlreiche hervorragende deutsche Persönlichkeiten seine Nichtteilnahme an dem vorjährigen Kongreß der NSDAP in Nürnberg gebilligt haben.

#### Polnisches Episkopat gegen Rassismus.

Warschau. Auf der ersten Synode der katholischen Bischöfe Polens, die hier in Gegenwart des päpstlichen Nuntius stattfand, wurden Entschließungen angenommen, die sich scharf gegen den Chauvinismus und gegen die rassischen Doktrinen wenden. In weiten Kreisen findet das Vorgehen der in Polen sehr mächtigen katholischen Kirche größte Beachtung. (ZTA.)

#### Der Patriarch von Lissabon gegen Rassenkult.

Lissabon. Der Kardinal-Erzbischof und Patriarch von Lissabon erklärte in einer Rundfunkrede u. a.: «Der Kult von Rasse oder Volk ist ein Rückfall ins Heidentum. Das Volk ist nicht das höchste Ziel.»

#### Das Organ des Vatikans über die Judenpolitik der rumän. Regierung.

Rom. «Osservatore Romano», das offizielle Organ des Vatikans, befaßt sich im Leitartikel eingehend mit der Judenpolitik der neuen rumänischen Regierung und führt aus:

Das nationale Christentum Gogas und Cuzas liegt im Programm des orthodoxen (griechisch-katohlischen) Christentums, welches glaubt, daß man das Evangelium mit der Rassenlehre in Einklang bringen kann. Darum bedeutet das Regierungsprogramm «Christus, König, Nation» ein nationalistisch-antisemitisches Programm. Das Organ des Vatikans gibt der Befürchtung Ausdruck, daß das extrem nationalistische Programm Gogas und Cuzas bedenkliche Auswirkungen auf die innen- und außenpolitische Lage Rumäniens haben werde.

| NICE. Hotel Rivoli. 45, rue Patorelli.                                                                                                                                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Centr. Lage, Nähe Casino u. Synagoge.  Letzter Comfort. Appart. m. Bäder, Dou- chen, W. C. Zimmer von frs. 25.— an, Pension ab fr. 45.—. Ganzes Jahr ge- öffnet. Garage. |  |  |

n-

ur

uch

nt-

mi-

ten.

rste

tik

nde

ver-

iter-

gen,

ge-

chari

k ist

Vati-

amm

klang

istus,

or-

trem

swir-

laben

rung.

gten ()

## Der rumänische Staatsstreich und das Schicksal der nationalen Minderheiten.

In Mißachtung der Ergebnisse der Parlamentswahlen hat sich in Rumänien eine Diktaturregierung etabliert, und von heute auf morgen taucht dort die Frage der Einhaltung der Verträge auf. Mehr als jeder andere Kriegsgewinner verdankt Rumänien den Verträgen alles. Als man an die Ratifizierung der Einverleibung neuer Gebiete in Rumänien ging, die von zahlreichen heterogenen Bevölkerungen bewohnt sind, sind die alliierten und assoziierten Mächte im Bewußtsein ihrer Verantwortlichkeit gegenüber diesen Millionen menschlicher Wesen so vorsichtig gewesen, von Rumänien Garantien für sie zu fordern. Am 9. Sept. 1919 verpflichtete sich Rumänien feierlich zur Achtung der vollständigen Gleichheit der Rechte seiner neuen Untertanen, die den Minderheiten angehörten und denen es automatisch die rumänische Staatsbürgerschaft zuerkannte. Die wichtigsten Bestimmungen des fraglichen Vertrages haben folgenden Wortlaut:

Art. 7 stipuliert: «Rumänien verpflichtet sich, die in allen Gebieten Rumäniens wohnenden Juden, die keine andere Staatsangehörigkeit geltend machen können, als rumänische Staatsangehörige mit vollen Rechten und ohne jede weitere Formalität anzuerkennen.»

Ganz besondere Bedeutung besitzt Art. 12: «Rumänien erklärt sich damit einverstanden, daß die Bestimmungen der vorhergehenden Artikel, soweit sie Angehörige der rassischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten betreffen, Verpflichtungen von internationalem Interesse darstellen und unter die Garantie des Völkerbundes gestellt werden . . .» «Rumänien willigt darein, daß jedes Mitglied des Völkerbundsrates das Recht haben wird, der Aufmerksamkeit des Rates jeden Verstoß oder jede Gefahr eines Verstoßes gegen irgend eine dieser Verpflichtungen zu unterbreiten, und daß der Rat dergestalt verfahren und Instruktionen erteilen kann, wie sie unter den vorliegenden Umständen zweckmäßig und wirksam erscheinen.» ... «Rumänien erklärt sich damit einverstanden, daß jede Meinungsverschiedenheit, falls der andere Partner es verlangt, dem Ständigen Internationalen Gerichtshof überwiesen wird. Die Entscheidung des Ständigen Gerichtshofes kann nicht mehr im Wege der Berufung angefochten werden und wird die gleiche Rechtskraft und Gültigkeit besitzen, wie eine auf Grund des Art. 13 des Paktes ergangene Entscheidung,»

Es sei noch bemerkt, daß ein spezielles Petitionsverfahren, das das Eingreifen eines Ausschusses aus drei Ratsmitgliedern vorsieht, durch den Völkerbund geschaffen wurde und in der vorliegenden Angelegenheit ebenfalls zur Anwendung gelangen muß.

Jetzt haben die rumänischen Nationalisten der extremsten Richtung den Weg der Mißachtung der Verträge beschritten. Schon 1935 stellten die Cuza und Vaida-Vœvod den Entwurf zu einer Revision der rumänischen Staatsangehörigkeit der Bewohner der annektierten Gebiete auf. Seit jenem Zeitpunkt beobachtete der «Jüdische Weltkongreß» Schritt für Schritt die weitere Entwicklung dieses Projekts. Noten, Memoranden, Besprechungen, kurz eine umfassende und präzise Dokumentensammlung, wurde dank den Bemühungen des «Jüdischen Weltkongresses» den Regierungen zur Verfügung gestellt, die an der Innehaltung der Bestimmungen des Vertrages vom 9. Dez. 1919 interessiert waren. Der «Jüdische Weltkongreß» fand sich also keineswegs unvorbereitet durch die rumänischen Ereignisse an der Schwelle des neuen Jahres 1938. Kaum hatte die Weltpresse die Erklärungen des neuen rumänischen Ministerpräsidenten Goga in die fernsten Winkel des Erdballs getragen, Erklärungen, in denen als Hauptpunkt seines «konstruktiven» Programms den Juden der unerbittliche Krieg angesagt wurde, als am selben Tage noch der Exekutivausschuß des «Jüdischen Weltkongresses» an die Leiter der französischen und englischen Außenpolitik wie auch an den Generalsekretär des Völkerbundes ein Telegramm

Bei Schlaflosigkeit

Ueberarbeitung und nervösen Zuständen wirkt Dr. O. SAMMETS NERVOCALMIN

stark beruhigend und nervenstärkend Preis pro Schachtel Fr. 3 .-

Prompter Versand Central-Apotheke ZÜRICH Bahnhofstrasse 108 beim Hauptbahnhof

richtete. Darin wurde an die Bestimmungen des Minderheitenvertrages, dessen oben erwähnter Art, 12 es den Mitgliedern des Völkerbundsrates zur Pflicht macht, die im Falle eines Verstoßes gegen diese Vorschriften gebotenen Maßnahmen zu treffen, erinnert. Die Weltpresse gab diesem Telegramm ebenso breiten Raum wie am Tage darauf dem Communiqué, das die genau abgewogene Aktion des «Jüdischen Weltkongresses» bekanntgab. Die Interessen des Judentums fallen auf natürliche Weise mit denen des Rechts und der Gerechtigkeit zusammen. Denn darin dari man sich nicht täuschen: die neue rumänische Regierung mag noch so sehr unter dem Deckmantel des Antisemitismus handeln, so werden zwar die Juden ihre ersten Opfer sein, aber keineswegsihreletzten. Ueber die Juden hinweg zielt man auf die Minderheiten, und wiederum über diese hinweg gilt der Kampf direkt den Grundlagen der demokratischen Sicherheit, deren Einführung in Europa das Hauptziel der Friedensverträge gewesen war.

Die Schwere des Angriffs, den die ultranationalistischen autoritären Staaten gegen die demokratischen Prinzipien führen — die rumänische Haltung ist nur eines der Manöver dieses Angriffs wird sich nach der Einmütigkeit und der Energie der Antwort der großen demokratischen Staaten richten. Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten haben durch Vermittlung ihrer Gesandten in Bukarest bei der neuen rumänischen Regierung bereits Vorstellungen erhoben.

Gleichlaufend damit erhob die jüdische Oeffentlichkeit, alarmiert durch die dem «Jüdischen Weltkongreß» angeschlossenen Organisationen, in Uebereinstimmung mit den rumänischen Heimatverbänden heftige Proteste. Der «American Jewish Congress» kündigt die Abhaltung einer «Rumänischen Konferenz» in New York für den 16. Januar an: die «Fédération des Sociétés Juives de France» eine große Volkskundgebung in Paris am 13. Januar.

Die gemeinsamen Schritte der Großmächte als auch die Aktion der vom «Jüdischen Weltkongreß» vertretenen jüdischen öffentlichen Meinung haben ihren Eindruck auf die rumänische Regierung nicht verfehlt und in gewissem Maße «ernüchternd» gewirkt (wie die «Basler Nachrichten» vom 3. Januar feststellen!). König Carol hat inzwischen in seiner Rede vom 3. Januar bekanntgegeben, daß die judenfeindlichen Maßnahmen bestimmte Grenzen nicht überschreiten würden.

Goga hat erklärt, daß die Ausbürgerungsmaßnahmen nur 500,000 jüdische «Emigranten» betreffen und sich nicht auf die rumänischen Juden, soweit sie ihre Einbürgerung legal erworben hätten, beziehen würden; der König selbst hat durch «einen Abzug» diese Zahl bereits auf 250,000 reduziert. Aber beide Zahlen, mit denen operiert wird, stimmen nicht annähernd. In seiner Antwort auf das in der Pariser Zeitung «Paris-soir» ershienene Interview von Goga hat schon der «Jüdische Weltkongreß» gezeigt, wie absurd diese Ziffern sind. Beschränken wir uns darauf, zur Kenntnis zu nehmen, daß Goga bereits Wert darauf ge-

#### OLIVETTI

Schreibmaschinen





schreiben

schöner

Verkauf Tausch Miete Reparaturwerkstätte für alle Systeme

Generalvertretung: C. W. Schnyder Zürich, Löwenstrasse 60, Telephon 31.521

Pr

ru

ge licl

Ab

I. S halt

Wir

lung

legt hat, zu bestätigen, es würden nur Maßnahmen von ihm getroffen werden, die mit den Klauseln der Friedensverträge zu vereinbaren seien, und sich bereit erklärt hat, diese Vereinbarkeit vor dem Völkerbundsrat beweisen zu wollen.

Die Macht der Verhältnisse hat es also zuwege gebracht, daß wir uns wieder einmal vor das Genfer Tribunal geführt sehen. Dort wird sich der nächste Akt der Tragödie abrollen, die — man kann es nicht genug wiederholen — sich keineswegs auf die Juden beschränken wird, sondern eine Tragödie der Minderheiten und eine Bedrohung der Demokratie ist.

Heute geht es darum, fest zu bleiben und geeint zu sein, Festigkeit und Einigkeit der demokratischen Großmächte auf internationalem Felde, im Rahmen des Völkerbundes, Festigkeit und einige Geschlossenheit des Judentums tut heute mehr Not denn ie!

Das Verdienst des «Jüdischen Weltkongresses» und seiner wachsamen Aktion liegt gerade darin, dies richtig begriffen zu haben und sich entschlossen an eine klar vorgezeichnete Richtlinie zu halten, indem er offen vor aller Welt handelte, in Uebereinstimmung mit den Grundsätzen der demokratischen und Minderheitenrechte.

## Petition des Jüdischen Weltkongresses an den Völkerbund zur Wahrung der Rechte der jüdischen Bevölkerung Rumäniens.

Paris, den 10. Jan. 1938. — Das Exekutiv-Comité des Jüd. Weltkongresses hat eine außerordentliche Sitzung abgehalten, die in erster Linie der Behandlung der Vorgänge in Rumänien gewidmet war. In dieser Sitzung wurde beschlossen, dem am 17. Jan. in Genf tagenden Rat des Völkerbundes eine Petition auf Grund des vom Völkerbund für die Durchführung des Minoritätenschutzes geschaffenen Verfahrens einzureichen, um die Rechte der jüdischen Bevölkerung Rumäniens schnell und nachdrücklich zu wahren.

#### Resolution des J. W. K.

Das Exekutiv-Comité des Jüdischen Weltkongresses stellt fest, daß die judenfeindliche Politik der neuen rumänischen Regierung nicht nur die elementarsten Humanitätsgrundsätze verletzt, sondern auch eine offenkundige Vergewaltigung des am 9. Dezember 1919 von Rumänien unterzeichneten und der Garantie des Völkerbundes unterstellten Vertrages darstellt;

daß dieser Vertrag ein enges Band zwischen dem «bedeutenden territorialen Zuwachs» Rumäniens und den «sicheren Garantien» schafft, die in bezug auf die Freiheit und Gerechtigkeit «sowohl den Bewohnern des alten Königreiches wie den Bewohnern der neuen Gebiete zuerkannt werden ohne Rücksicht auf ihre Rasse, Sprache oder Religion»;

daß der jetzt in Rumänien sich abspielende Rassenkampf unzweifelhaft das Ergebnis einer Propaganda ist, die sich seit Jahren gegen die Juden der ganzen Welt richtet und das gute Einvernehmen unter den Völkern und Rassen zu stören sowie die politische Atmosphäre zu vergiften sucht;

daß der auf diese Weise erzeugte Haß und Unfrieden eine neue Terrorwelle und eine neue Emigrationsbewegung auszulösen droht und Hunderttausende von Männern, Frauen und Kindern dazu verurteilen kann, heimatlos von Land zu Land zu wandern.

Von diesen Tatsachen ausgehend, verkündet das Exekutiv-Comité des Jüdischen Weltkongresses feierlich seine volle brüderliche Solidarität mit den verfolgten Juden der Länder, in denen die Rassentheorien gegenwärtig herrschen; das Exekutiv-Comité des Jüdischen Weltkongresses spricht allen jenen Nationen seinen Dank aus, deren Staatsmänner und deren öffentliche Meinung sich spontan und edelmütig gegen diese Bedrohung der ganzen Zivilisation gewandt haben;

es richtet an die Regierungen aller zivilisierten Länder den Appell, das kostbarste Kulturgut: die Gleichheit und Brüderlichkeit der Menschen, vor Ausbrüchen der Leidenschaften und unlauteren Berechnungen zu schützen; es richtet die dringende Bitte an die Mitglieder des Völkerbundsrates, auf Grund des Rechtes das ihnen der von Rumänien freiwillig eingegangene Vertrag verleiht, die Uebertretungen und die Gefahr von Uebertretungen der Vertragsbestimmungen vor das oberste Völkerbundsorgan zu bringen und die Rechtslage wiederherzustellen; das Exekutiv-Comité beschließt endlich im Namen des Jüdischen Weltkongresses, d. h. des zur Verteidigung der bedrohten jüd. Interessen berufenen Organs, und gemäß den vom Völkerbund erlassenen Bestimmungen, an den am 17. Januar in Genf tagenden Rat eine Petition zu richten mit dem Ersuchen, die Rechte der 800.000 jüdischen Staatsbürger Rumäniens in vollem Umfange zu wahren.

#### König Carol über die Judenfrage in Rumänien.

Ein Vertreter des «Daily Herald» interviewte König Carol von Rumänien über die neue Regierung. Der König bestätigte den autoritären und antisemitischen Kurs des Regimes. Ueber die Judenfrage im besonderen gab er u. a. folgende Erklärungen ab: «Es ist nicht zu leugnen, daß in Rumänien eine starke judenfeindliche Strömung besteht. Während der letzten Jahre hat Rumänien eine regelrechte Ueberschwemmung durch russische und galizische Juden über sich ergehen lassen müssen. Diese Juden sind alle ungesetzlich (?) über die Grenze gekommen. Ihre Anzahl beträgt rund 250,000. (?!) Gegen die Juden, die vor dem Kriege nach Rumänien gekommen sind, werden keine Maßnahmen ergriffen werden. Hingegen wird den Juden, die seit dem Kriege nach Rumänien kamen, kein anderes Recht gewährt werden als das der Flüchtlinge. Eine Ausweisung steht nicht in Frage, aber die Volksstimmung gegen sie ist derart, daß wir ihnen politische Rechte nicht gewähren können. Wenn wir strenge Maßregeln ergreifen, die unlogisch und wenig in Einklang mit dem Geiste der westeuropäischen Kultur zu sein scheinen, so darf dabei nicht vergessen werden, daß wir zu solchen Maßregeln greifen, um die auf unserm Staatsgebiet vor den Friedensverträgen niedergelassenen Juden zu retten. Die nach dem Kriege nach Rumänien eingewanderten Juden haben kein Recht, sich auf die Minderheitenverträge zu berufen, die nur auf solche Staatsbürger Anwendung finden können, deren Gebiet infolge des Ausgangs des Krieges den Besitz gewechselt hat.»

Es ist unerfindlich, aus welchem Material König Carol seine Ziffern betreffend 250,000 eingewanderten Juden geschöpft hat. Rumänien hatte im Jahre 1915, vor den Friedensverträgen von Trianon, einen Umfang von 137.903 qkm mit einer Bevölkerung von 7.897.311 Personen, davon 239.967 Juden (ca. 40/0). Durch die Friedensverträge wurden Alt-Rumänien die folgenden Provinzen angegliedert: Transsylvanien und Banat, die Bukowina und Bessarabien. Diese Zuteilung von 157,064 akm und 9,256,621 Einwohnern erhöhte Rumäniens Bodenfläche auf 294.967 qkm und 17.153.932 Einwohner. Mit diesem gewaltigen Zuwachs an Land und Menschen kamen auf Grund der Angaben der amtlichen rumänischen Statistik ca. 500.000 Juden unter rumänische Hoheit. Die Gesamtzahl der in Rumänien lebenden Juden erhöhte sich damit auf rund 750.000. Diese Berechnung stimmt überein mit der amtlichen Statistik, welche in Rumänien von 1919 bis 1935 arbeitete. Die zuletzt durch den Leiter der amtlichen rumänischen Statistik Dr. Manoila, im Jahre 1937 bekanntgegebene Zahl der Juden des gesamten rumänischen Staatsgebietes, unter Berücksichtigung des natürlichen Bevölkerungszuwachses seit 1919, beträgt 840,000. Am Ende des Krieges lebten nach Angaben aus autoritativer Ouelle in Altrumänien 232,000, in Bessarabien 265,000, in der Bukowina 120,000 und in Transsylvanien 170,000 Juden. Die Zahl der in Rumänien eingewanderten Juden überstieg niemals die Ziffer 50,000.

## GROSS-GARAGE SIHLHÖLZLI (Nähe Selnau-Bahnhof)

Stauffacherquai/Schöntalstr. 3

ZÜRICH

Tel. 71.370

Einzigartig amerikanische Ringgaragierung

Grosse moderne Wagenwäscherei - Tag- und Nachtbetrieb Elektro-Batterie-Service, Benzin, Oel, Pneu, Abschleppdienst Eigene, besteingerichtete Reparaturwerkstätte für alle Marken

#### USA - Regierung erkundigt sich bei Goga nach dem Schicksal der amerikanischen Juden in Rumänien,

Bukarest. Ueber Weisung des State Department in Washington teilte der amerikanische Gesandte in Bukarest dem Ministerpräsidenten Goga mit, daß die Regierung der Vereinigten Staaten die Entwicklung in Rumänien hinsichtlich der Behandlung der Juden sehr sorgfältig beobachtet. Der Gesandte erkundigte sich insbesondere, ob irgendwelche der von der Regierung geplanten antijüdischen Maßnahmen Juden amerikanischer Staatsbürgerschaft betreffen werden, die in Rumänien leben oder hier Eigentum besitzen.

Wie der Sonderkorrespondent der JTA erfährt, hat Ministerpräsident Goga dem amerikanischen Gesandten die Versicherung gegeben, daß amerikanische Juden von den geplanten Sondermaßnahmen nicht betroffen sein werden. Gleichzeitig aber betonte Goga, daß die Judenpolitik der rumänischen Regierung die folgende sein werde: Die Juden werden in zwei Kategorien eingeteilt: in Juden rumänischer Staatsbürgerschaft und Juden ausländischer Staatsangehörigkeit. Juden, die die rumänische Staatsbürgerschaft nach dem Kriege erworben haben, werden den Nachweis zu bringen haben, daß diese Erwerbung auf legalem Wege geschah. Hinsichtlich der ausländischen Juden habe Goga dem amerikanischen Gesandten unverblümt erklärt, daß seine Regierung diese Juden sobald als möglich aus dem Lande

Ministerpräsident Goga teilte dem amerikanischen Gesandten weiter mit, daß Außenminister Micescu, der eine Reihe europäischer Hauptstädte besucht, um dann nach Genf zu gehen, die Ansichten der rumänischen Regierung hinsichtlich der Notwendigkeit antijüdischer Maßnahmen in Rumänien dem Völkerbundsrat mitteilen wird. Er werde ferner den Mitgliedern des Völkerbundsrates gegenüber auseinandersetzen, daß die rumänische Regierung solche Aktionen mit den bestehenden Minderheitsverträgen in Einklang bringe.

#### Zweiter Besuch des amerikanischen Gesandten bei Goga.

Bukarest. (ZTA.) Der amerikanische Gesandte in Bukarest besuchte ein zweites Mal den Ministerpräsidenten Goga, Er teilte dem Ministerpräsidenten Goga und hernach auch dem Außenminister Micescu unmittelbar vor dessen Abreise nach Prag, Belgrad und Genf mit, daß man in den Vereinigten Staaten sowohl hinsichtlich der allgemeinen Lage der Juden in Rumänien, als auch im besonderen hinsichtlich der antijüdischen Politik des neuen Kabinetts Befürchtungen hegt; die amerikanische Regierung verfolge aufmerksam alle von der rumänischen Regierung gegen die Juden unternommenen Schritte. Es verlautet, daß der amerikanische Gesandte aus diesen Unterredungen den Eindruck gewonnen habe, daß die rumänische Regierung bei der Verwirklichung ihres antijüdischen Programms mit äußerster Vorsicht vorgehen werde. Gesandter Franklin Mott Gunther sprach auch bei Innenminister Calinescu im Zusammenhang mit der zur Ausarbeitung von Einzelheiten bei Durchführung des antijüdischen Programms der Regierung eingesetzten Kommission vor.

#### Abg. Sirovich fordert Präsident Roosevelt zum Einschreiten auf.

Washington, Das Mitglied des Kongresses, Dr. William Sirovich, brachte im Repräsentantenhaus eine scharf gehaltene Resolution ein, in der Präsident Roosevelt aufgefordert wird, im Namen der Humanität gegen «die schändliche Behandlung der Minderheiten in Rumänien» einzuschreiten. Die Resolution verlangt den Abbruch der Beziehungen mit Rumänien, falls die Verhandlungen erfolglos verlaufen sollten.

bis

FARBBANDER für alle Schreibmaschinen Stempel, Stempelkissen, Stempelfarben

> Papeterie Maron & Cie., Zürich Badenerstraße 8

#### Die Unterredung zwischen Goga und dem Präsidium der Jüdischen Reichspartei.

Bukarest. Ueber den Verlauf der Unterredung zwischen dem Ministerpräsidenten Rumäniens Goga und den Mitgliedern des Präsidiums der Jüd. Reichspartei am 4. Januar, erfährt die JTA u. a.: Ministerpräsident Goga versicherte in herzlich gehaltenen Worten, den Präsidenten der Jüdischen Reichspartei Dr. Th. Fischer und den Vizepräs. Dr. S. Singer, daß überall im Lande vollkommene Ruhe und Ordnung herrsche, und fügte hinzu, die Regierung werde Ausschreitungen und Uebergriffe gegen die Juden in keiner Weise dulden. Er ersuchte die Mitglieder der Abordnung, ihrerseits der jüdischen Bevölkerung zu versichern, daß die Lage vollkommen ruhig sei und daß keine Ursache zu

irgendwelchen Besorgnissen bestünde.

Weiter erklärte der Ministerpräsident, die Maßnahmen, die die Regierung gegen gewisse Zeitungen ergriffen habe, betreffen nicht jene Zeitungen, die sich nur mit jüdischen Angelegenheiten befassen; solche Publikationen werden auch weiterhin erscheinen dürfen. Ministerpräsident Goga erklärte im Verlauf der Aussprache, ihm sei nichts davon bekannt, daß ein Gesetz erlassen worden sei, welches den Juden verbietet, weibliches christliches Hauspersonal unter 40 Jahren zu beschäftigen; ein solches Gesetz würde vor seinem Inkrafttreten der Genehmigung seitens des gesamten Ministerrates bedürfen.

Zum Schluß der Unterredung teilte Ministerpräsident Goga der jüdischen Abordnung mit, daß sie in Zukunft alle die jüdische



Minderheit betreffenden Fragen mit Staatsminister Prof. Dragomir, dem das Minderheitenressort zugewiesen ist, zu erörtern haben werde.

Verband rumänischer Juden in Amerika telegraphiert an König Carol.

New York. (Z.T.A.) Der Verband rumänischer Juden in Amerika sandte an König Carol ein Telegramm, in welchem der König gebeten wird, den Juden in seinem Reich Schutz angedeihen zu lassen. Der Verband hat für den 16. Januar eine außerordentliche Konferenz einberufen, auf der die gegenwärtige Lage der Juden in Rumänien behandelt werden soll.

## Debatte über die rumänische Judenirage im französischen Parlament steht bevor.

Paris. Aus zuverlässiger Quelle wird der JTA mitgeteilt, daß bereits in den nächsten Tagen Interpellationen im französischen Parlament in der Angelegenheit der von Entrechtung und Ausweisung bedrohten Angehörigen der nationalen und religiösen Minderheiten in Rumänien eingebracht werden.

#### Unabsehbare wirtschaftliche Folgen für Rumänien.

Bukarest. Eine Abordnung in der rumänischen Wirtschaft engagierter englischer Wirtschaftsmänner sprach beim Ministerpräsidenten Goga vor und brachte ihre Befürchtungen betreffend die Zukunft ausländischer Unternehmungen in Rumänien zum Ausdruck. Die antijüdische Politik des neuen rumänischen Kabinetts hat schon heute, vor ihrer Verwirklichung, unangenehme Folgen für die Finanzund Wirtschaftslage des Landes. Nicht allein Juden, sondern auch in sehr großer Zahl Nichtjuden ziehen aus Besorgnis wegen einer allzuradikalen Politik Kapital aus den Banken zurück. Die nichtjüdischen Industriellen klagen darüber, daß infolge der berechtigten Angst der jüdischen Kaufleute, weitere Kapitalien zu investieren, der Absatz zurückgeht. Man schätzt, daß bisher aus 138 Banken mindestens vier Milliarden Lei — davon der größte Teil von Nichtjuden und nur ein kleinerer Teil von Juden — behoben worden sind.

## Ernste Besorgnis der böhmischen Bäder wegen Behinderung der Ausreise deutscher und rumänischer Juden.

Die «Prager Abendzeitung» meldet: «Im Zusammenhang mit den von den deutschen Regierungsstellen getroffenen Maßnahmen, wonach nichtarischen Reisenden an den Grenzstationen vielfach die Pässe abgenommen und die Reisenden zurückgeschickt werden, wird die Stadt Karlsbad in den nächsten Tagen bei den geeigneten Stellen Schritte unternehmen, da durch die Maßnahme Deutschlands die Besucherzahl Karlsbads und der gesamten westböhmischen Kurorte aus Deutschland eine schwere Erschütterung erfahren würde. Von den in Karlsbad i. J. 1937 anwesenden rund 8500 Kurgästen aus Deutschland waren mindestens 70% jüdischen Glaubens, so daß bei gleichbleibender Frequenz aus Deutschland — und diese wäre nach den für das Bäderkonto gesicherten Mitteln zu erwarten — sich ein Ausfall von über 5000 Kurgästen aus diesem Lande ergeben würde.

Eine andere Prager Zeitung bemerkt: «Wenn die deutsche Vernichtungspolitik gegen die Juden noch ein paar Jahre fortdauert, werden gerade unsere nicht nur arischen, sondern auch sehr antisemitischen Bürger und Kleinbürger, die zwar keine Juden leiden mögen, es aber immer gern sahen, wenn sie hierzulande Geld verbrauchten, Leidtragende des Antisemitismus, also ihrer eigenen Gesinnung werden.»

## E. SIBOLD

MÖBEL - STOFFE - AUSBAU - LADENEINRICHTUNGEN

VORNEHME WOHNRÄUME EIGENE WERKSTÄTTEN

ZÜRICH STADELHOFERSTR. 42 TEL. 20.960 Auch die übrigen westböhmischen Bäder sind stark in Mitleidenschaft gezogen, weil an Juden in Deutschland Pässe für Vergnügungs -und Ferienreisen nicht mehr ausgefolgt werden. Nichtariern werden künftig nur noch Pässe zum Besuch von Kindern oder kranken Verwandten im Ausland ausgehändigt; die Pässe gelten dann nur für die in Frage stehende Reise.

Aber auch die Vorgänge in Rumänien haben bei den westböhmischen Kurverwaltungen große Besorgnis hervorgerufen. In den vergangenen Saisonen fertigte die inzwischen eingestellte «Czerowitzer Zeitung» regelmäßig Sonderzüge mit Gästen nach Karlsbad, Marienbad, Franzensbad und Joachimsthal ab, deren Zahl i. J. 1937 in drei Sonderzügen mehr als 2000 betrug. Käme auch hier ein Ausfall zustande, würde Karlsbad in seiner Gesamtfrequenz unter die des ärgsten Krisentiefs sinken, zumal die unsichere politische Lage keine Möglichkeit der Frequenzsteigerung aus anderen Ländern bietet,»

#### Ungünstige Auswirkungen des Rassenprinzips auf Deutschlands Export.

Prag. Im Leitartikel der letzten Sonntagsausgabe des «Prager Tagbl,» wird unter der Ueberschrift «Prinzipien» u. a, ausgeführt: «Der Nationalsozialismus hat nunmehr fünf volle Jahre seine Grundsätze in Deutschland ins Werk gesetzt; fünf Jahre sind ein Zeitraum, in dem man erkennen kann, ob eine Lehre etwas taugt. Das Rassenprinzip läßt sich nach fünf Jahren in seiner Bedeutung besser übersehen als damals. Ist das extreme Rassenprinzip bis zurück zur Großmutter, bei Zeitungs- und Verlagsaspiranten bis zurück zur Urururgroßmutter, ein großer Erfolg geworden? Sicherlich nicht bei Büchern und Zeitungen, bei denen es am radikalsten angewendet worden ist. Die deutsche Buchausfuhr, früher die größte der Welt, ist auf einen Bruchteil zurückgegangen, ebenso die Film- und Zeitungsausfuhr. In sehr kurzer Frist ist die ehemals mustergültige deutsche Verlagsorganisation zugrunde gerichtet worden. Das gleiche gilt für die Filmerzeugung. Das Prinzip der reinen Rasse hat bei der geistigen Produktion versagt. Die deutsche Ausfuhr schrumpft immer mehr zusammen. Aber Deutschland hat seine eisernen Grundsätze bewahrt.

Das «Schwarze Korps», das Organ der S. S., tritt für eine radikale Entfernung aller jüdischen Elemente aus dem deutschen Wirtschatfsleben ein. Für den Augenblick fordert es eine strenge einheitliche Regelung, die die jüdischen Viehhändler von allen deutschen Märkten ausschließen soll.

Der Nürnberger Stadtrat hat angeordnet, daß «im Interesse der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung» in Nürnberg sämtlichen Juden die Benutzung der öffentlichen Wannen- und Brausebäder verboten sei. Das Betreten der städtischen Schwimmbäder war ihnen bekanntlich schon 1933 untersagt worden.

Auf Grund eines Erlasses des deutschen Kultusministers Rust wurde an den Mittelschulen der hebräische Unterricht eingestellt. Hebräisch war bisher nicht obligater Gegenstand an den Gymnasien. Künftighin wird Hebräisch nur noch an den Universitäten unterrichtet werden.

#### Versorgung der jüdischen Gemeinden in Deutschland mit Gasmasken.

Die zentralen jüdischen Organisationen in Deutschland sind vom Reichsluftfahrtministerium ermächtigt worden, unter der jüdischen Bevölkerug Gasmasken zur Verteilung zu bringen. In Berlin erfolgt die Verteilung der Gasmasken durch die Jüdische Gemeinde.



elt,

ige

der

m-

nd-

ider

war

sien.

ter-

ken.

### Zum englischen Weißbuch über Palästina.

## Einspruch der Exekutive der Jewish Agency gegen längeren Schwebezustand.

London. (Z.T.A.) Die Exekutive der Jewish Agency hat eine Erklärung veröffentlicht, in der sie ihrem Bedauern über die Verzögerung und den Schwebezustand, die in dem vom Kolonienministerium veröffentlichten Palästina-Weißbuch vorgesehen wird, Ausdruck gibt. Die britische Regierung wird dringend ersucht, in Palästina normale Bedingungen wiederherzustellen, vor allem die wirtschaftliche Aufnahmefähigkeit als das Kriterium für jüdische Einwanderung in Palästina gelten zu lassen.

#### Die Zionisten Amerikas an Ormsby-Gore.

New York. Die Zion. Organisation Amerikas richtete an Ormsby-Gore ein von Stephen S. Wise unterzeichnetes Telegramm, in welchem sie ihrer Bestürzung über das kürzlich veröffentlichte englische Weißbuch betreffend die Palästina-Politik Englands Ausdruck gibt. Die amerikanischen Juden fordern freie Einwanderungsmöglichkeiten für die Juden nach Palästina, solange keine endgültige Lösung des Palästina-Problems gefunden sei.

## Protest des Jischuw gegen Forsetzung einer dauernden Minderheit für die Juden.

Jerusalem. Die höchsten Organe des Jischuw und die Jerusalemer Exekutive der Zion. Weltorganisation haben gemeinsam einen Aufruf erlassen, in welchem die als Alternative an Stelle des Teilungsplanes eingebrachten Anträge, im ganzen ungeteilten Palästina einen arabischen Staat zu schaffen, in welchem die Juden dauernd in der Minderheit, und zwar im Verhältnis von 40% zu der übrigen Bevölkerung bleiben würden, in scharfer Weise abgelehnt werden.

## Ein 50.000 Pfund-Fonds zur Unterstützung des jüdischen Mittelstandes in Palästina.

Tel-Aviv. In den Straßen Tel-Avivs sind Plakate affichiert worden, in denen der Mittelstand aufgerufen wird, für einen 50.000 Pfund-Fonds zur Unterstützung mittelständischer Industrieller und Kaufleue zu spenden.

Der bekannte Quäker Daniel Oliver erließ einen Appell an die Araber mit der Aufforderung, den Terror zu beenden, der die arabischen Interessen schädige.

In Tripolis wurde durch die Libanon-Polizei eine große Waffensendung beschlagnahmt, die für Palästina bestimmt war.

#### Ein Palästina-Dampfer durch Brand vernichtet.

Bukarest. Der Dampfer «Hakarmel», welcher den Passagierdienst zwischen dem rumänischen Hafen Constantza und dem palästinischen Hafen Haifa regelmäßig versieht, ist in Constantza durch Brand vernichtet worden. Die Besatzung konnte sich nur mit Mühe retten. Der vernichtete Dampfer «Hakarmel» war einer der zwei Dampfer der einzigen palästinisch-jüdischen Dampfschiffgesellschaft. Der Schaden beträgt mehrere tausend Pfund.

### 100jähriger jüdischer Rechtsanwalt in Wien gestorben.

Wien. Im Alter von 100 Jahren verstarb in Wien der älteste jüdische Rechtsanwalt Dr. Adolf Stein. Der Verstorbene genoß internationalen Ruf auf dem Gebiete des Zivil- und Gebührenrechtes. Er zeichnete sich bis in die letzte Zeit durch erstaunliche Geistes- und Gedächtnisstärke aus.

## Zum 15. Schwat.

Die liebevolle Verbundenheit des Juden mit der Natur dokumentiert sich in den vielen Naturfesten, die den Ablauf der Jahreszeiten begleiten und auch die Tatsache, daß schon im alten Israel ein «Neujahrsfest der Bäume» festlich begangen wurde, ist ein Beweis für die Naturliebe des jüdischen Menschen.

Zwar sind es neue Formen, in denen der 15. Schwat heute in Erez Israel gefeiert wird — es sei nur an die Neupflanzung der gespendeten Bäume erinnert, die nach festlichem Umzuge durch die Schuljugend an diesem Tage vorgenommen wird —, aber der Inhalt, der als Naturverbundenheit in jenen Formen zum Ausdruck kommt, ist der alte geblieben,

Das jüdische Volk ist so stark im Gedenken, daß es trotz zweitausendjähriger Wanderschaft seine alte Heimat nicht vergessen kann. Darum ist diese Verbundenheit mit dem «Lande der Väter» in der heutigen Generation auch, soweit sie im Galuth lebt, so groß, daß diese sich in den Rhythmus, wie er durch den natürlichen Wechsel der Jahreszeiten bedingt wird, einschaltet und an den Festen, die die Natur des Landes bestimmt, lebendigen Anteil nimmt. So hat denn Israel auch fern von der ursprünglichen Heimat den Anspruch auf den Boden seines Landes niemals aufgegeben, wie auch der Boden Sehnsucht nach dem jüdischen Volke hat und von ihm «erlöst» sein will.

Moses Heß erzählt in seinem «Rom und Jerusalem» folgende Legende: Ein Ritter, der von einem Kreuzzuge aus Jerusalem heimkehrte brachte seinem Freunde, einem talmudgelehrten Rabbi, eine Rose von Jericho mit, die dieser vor Freude mit seinen Tränen benetzte. Da blühte die welke Blume wieder auf, und der Rabbi sprach zu seinem erstaunten Freunde: «Wie diese Blüte aus jüdischem Land unter jüdischen Tränen neu erblüht, so erwacht auch unser Volk zu neuem Leben, wenn man ihm nur mit Liebe entgegenkommt. Mag Israel auch seinem Boden entrissen sein und im Galuth verdorren, es wird dereinst der Tag kommen, wo es wieder in Jugendfrische ersteht.»

Das Gefühl der Zusammengehörigkeit von Volk und Land schafft auch den Glauben an die Zukunft des jüdischen Volkes, und diese Hoffnung muß uns zur Gewißheit werden. Denn nur soweit wir den Glauben in uns tragen daß unser Volk der Welt noch etwas zu geben vermag, nur so weit werden wir die Kraft haben, an der Gestaltung einer glücklicheren Zukunft für das jüdische Volk mitzuarbeiten und unser tragisches Schicksal zu überwinden.

#### Zum Hinschied von Berthold Feiwel.

Jerusalem. Der bekannte zionistische Politiker und Schriftsteller Dr. Berthold Feiwel. Mitglied des Direktoriums des Keren Haiessod und des Jewish Colonial Trust, ist im Alter von 62 Jahren in Jerusalem verstorben. Berthold Feiwel gehörte zur ersten Garde Theodor Herzls und tat sich vielseitig als Dichter und Förderer des jüdischen Geisteslebens hervor. Als Uebersetzer der jüdischen Gedichte Morris Rosenfelds ins Deutsche, als Herausgeber der lyrischen Anthologie «Junge Harfen» und als Publizist, der im Zionismus nicht nur eine kolonisatorische, sondern auch eine geistig-ethische Aufgabe sah, hat er sich einen guten Ruf geschaffen. Berthold Feiwel verbrachte mehrere Jahre in der Schweiz; schon am ersten Zionistenkongreß in Basel (1897) hat er teilgenommen. An der Zürcher Universität wurde er zum Doktor der Nationalökonomie promoviert. Als Mitglied des Finanz- und Wirtschaftsrates der Zion. Organisation hatte Feiwel Sitz und Stimme in der Zion. Exekutive. Im Verein mit Weizmann und Martin Buber entwarf er den Plan der Gründung der Hebräischen Universität. Seine Beisetzung fand unter starker Beteiligung am Oelberge statt. An seinem Grabe sprachen Jizchak Grünbaum im Namen der Exekutive der Jewish Agency, S. Kaplanski für den Keren Hajessod und Prof. Dr. Hugo Bergmann.

Grand Café, Tea Room ASTORIA Basel FREIESTR. 59

Heimelig und gediegen - Eigeneff Patisserie - Prima Butterküche! - Lunch et Dîner

Nachmittags und Abends

ATTRAKTIONSKAPELLE AUS BRASILIEN "LOS MUCHACHOS"

## Zwei Briefe Gottfried Kellers.

Soeben erschien im Saturn-Verlag, Wien, ein neues Buch von Franz Kobler: «Jüdische Geschichte in Briefen aus Ost und West» (Das Zeitalter der Emanzipation), das, wie der Verfasser im Vorwort schreibt, ein Beitrag zur Geschichte der jüdischen Diaspora ist; aber darüber hinaus auch ein Beitrag zu deren geistigen Ueberwindung sein will. «Denn auf diesen Blättern soll nicht nur das Bild des jüdischen Schicksals im Zeitalter der Emanzipation heraufbeschworen werden, der imaginäre Raum dieses Buches bildet vielmehr auch den Schauplatz eines Vorganges, der in der gegenwärtigen Stunde schwerster Prüfung fällig ist: der Begegnung des Judentums mit sich selbst.»

Nachstehend zitieren wir aus diesem umfangreichen Werke, das eine Fülle des interessantesten Briefmaterials enthält, zwei wenig bekannte Briefe Gottfried Kellers, die seine vorarteilslose Einstellung dem Judentum gegenüber und seine Verdammung der Judenverfolgungen einmal mehr deutlich dokumentieren:

#### Gottfried Keller an Theodor Storm.

12. August 1881.

«Die Ebersche Novelle habe ich nicht gelesen... Das, was er zur Herabsetzung der Novelle sagt, würde mich nicht stark rühren; vor ein paar Jahren degradierte er ebenso den Roman... Uebrigens hat sein Judentum, was mir unbekannt ist, mit der Sache nichts zu schaffen. Herr von Gottschall, ein urgermanischer Christ, hat schon ein dutzendmal verkündigt, Roman und Novelle seien untergeordnete, unpoetische Formen... Auch Gustav Freytag, der ja sonst ein verständiger Mann ist, tat um die Zeit, wo er seine Ahnen im Schild führte, den Ausspruch, die Zeit der kleinen Erzählung dürfte für immer vorbei sein, nach der schlechten Manier, die Gattung, die man nicht selber pflegt, vor der Welt herunterzusetzen und die augenblickliche eigene Tätigkeit als den einzig wahren Jakob hinzustellen. Hierzu braucht es keine Juden, sowie überhaupt meine Erfahrungen und Beobachtungen dahingehen, daß ich auf jeden vorlauten und schreienden Juden zwei dergleichen Christen, seien es Franzosen oder Deutsche, Schweizer inbegriffen, rechnen kann.»

#### Gottfried Keller an Moritz Lazarus.

20. Dezember 1881.

«... Soeben erhalte ich den dritten Band Deines Seelenwerkes... (Es handelt sich um das Werk des ehemaligen Professors der Psychologie an der Universität Bern, Moritz Lazarus, «Das Leben der Seele, in Monographien über seine Erscheinungen und Gesetze», Die Red.)

Ich werde den Dank in seiner jetzigen Gestalt mir an der Hand des ganzen Werkes anzueignen und mein bescheidenes Verhältnis zu dem Ganzen neu zu befestigen suchen. Inzwischen wünsche ich Dir zu dem siegreichen Abschlusse alles Glück und Wohlergehen.

Das Vorwort erinnert mich freilich an die dünne Kulturdecke, welche uns von den wühlenden und heulenden Tieren des Abgrundes noch notdürftig zu trennen scheint und die bei jeder gelegentlichen Erschütterung einbrechen kann. Ich hätte Dir seinerzeit auch gern für die Vorträge in der Judenverfolgungssache gedankt, war aber damals ungewiß hinsichtlich Deines Aufenthaltes

Allerdings bliebe die Idealität in der Welt bestehen, wenn die Kultur infolge periodischer Gedächtnisalterung der Menschheit auch morgen einbricht, und so wollen wir unsere Tage, die uns gegönnt sind, uns nicht zu sehr verbittern lassen, und ich wünsche Dir einen heiteren und glücklichen Jahreswechsel...»

## CARL BAUMANN & CIE

ZURICH 3

KOHLENGASSE 24 - TELEPHON 88.184

KOHLEN KOKS, BRIKETS, HEIZÖL

#### Jüdische Miniaturen.

Der Budapester Rechtsanwalt Ernst Munkácsi, ein namhafter Kunstgelehrter, versucht sich seit Jahren erfolgreich in der Erforschung des seltsamen Gebietes jüdischer Kunst des Mittelalters und der ersten Jahrhunderte der geschichtlichen Neuzeit. In italienischen Büchereien und Museen ist er jüdischen Miniaturen nachgegangen und hat sich durch bilderreiche hebräische Kodizes durchgearbeitet. Sein Buch «Miniatürmüvészet Itália könyvtáraiban; Héber kodexed», ein reich illustrierter Band voll gedanklicher Fülle analysiert diese eigentümliche, der Kunstwelt fremd gebliebene Kunstübung, um auf Grund dieser Begriffszerlegung ein Bild der Funktion der bildenden Kunst im jüdischen religiösen Kult aufzubauen.

Die jüdische religiöse Bildnerei meidet die Mystik, die Ekstase, sie entsagt selbst einer symbolischen Verbildlichung des Göttlichen. Die Miniaturen sind Genre- und Historienbilder, Schilderungen aus der biblischen Geschichte, Psalmillustrationen, Darstellungen des Menschlichen im Verhältnis von Mensch zu Gott, oder ornamentale Ausschmückung.

Mit einem Ueberblick über die Kunst der hebräischen Miniaturen beginnt Munkácsis wertvolles Buch. Der Verfasser folgte den Spuren Abraham Adolf Berliners, der auf seinem Gang durch die Bibliotheken Italiens, die hebräischen mittelalterlichen und Renaissance-Kodizes erforscht hat. Den Religionsgelehrten interessierte jedoch bloß ihr Text, während der Kunstgelehrte Munkácsi ihre künstlerische Aufmachung erspähen wollte. Auch sie enthält Geistesreichtum und religiöse Beseeltheit. Mit der Erschließung dieses Reichtums bereicherte Munkácsi die allgemeine Kunstgeschichte.

Diese illuminierten Bücher künden Siege und Kompromisse. Siege des kunstfrohen religiösen Menschen über den schönheitsfeindlichen. Und bezeugen zugleich auch ihren Ausgleich. Der Verfasser läßt uns eine Reihe jüdischer Illuminatoren entgegentreten. Namen unbekannter Künstler leuchten auf. Dann wendet er sich den Büchereien zu, in denen die Bücher als Schätze gehütet sind,

Unter den 756 hebräischen Handschriften der großartigen vatikanischen Bibliothek gibt es auch mit meisterhaften Miniaturen bebilderte. Und auch in der Bibliotheca Casanatave fand Munkácsi hebräische Miniaturen von hohem Kunstwert, und fand solche in Rovigo, Parma, in Bologna den Avicena-Kodex, den «Stolz der grossen Universitätsbibliothek», andere in der Mailänder Ambrosiana, in Turin, in der Laurenziana-Bibliothek in Florenz und noch an vielen anderen Orten. Die Wege suchte er ebenfalls zu erforschen, auf denen diese Buch- und Kunstschätze auf ihren heutigen Standort gelangten. Munkácsi durchschaut Kulturzusammenhänge mit der Anschauung eines Kunsthistorikers, der zu werten und umzuwerten versteht und mit einem Urteilsvermögen, das auch die Pietät zu Worte kommen läßt.

Ein Werk über die jüdischen Künstler. Der Kunsthistoriker Dr. Otto Schneid hat nach jahrelanger Arbeit ein Buch über die jüdischen Künstler vollendet, das mit 176 Text, 160 ganzseitigen Bildtafeln und einem Vorwort von Martin Buber demnächst im Verlag Dr. Heinrich Glanz in Wien erscheint. Dieser Publikation, in welcher der Verfasser an den Werken von 123 jüdischen Künstlern verschiedener Länder zum ersten Mal eine wissenschaftliche, soziologisch und psychologisch fundierte Analyse des jüdischen Kunstschaffens gibt, sieht die Oeffentlichkeit mit begreiflichem Interesse entgegen.

Bibel und Zeitung. Man mag denken, Bibel und Zeitung wären Gegensätze und hätten keine Berührungspunkte: die Bibel ein «zeitloses» Buch und die Zeitung für den Tag geschrieben. Wir vernehmen, daß in Amerika 2000 Zeitungen täglich ein Bibelwort auf ihrer ersten Seite abdrucken. Von einer Zentralstelle aus werden diese Blätter, die zusammen eine Auflage von 14 Millionen haben, bedient. («N.Z.Z.»)

### OPTIKER KOVATS

BADEN (alte Post)

Staatlich geprüfter Optiker der Optiker Hochschule Jena. Fachmann auf allen Gebieten der Optik, Kinou. Photographie.

Leica-Spezialist, erstklassige Photoarbeiten.

und

in;

des

blio-

iege

hen.

un- 6

be-

e in

gros-

a, in

ver-

r Dr

Bild-

erlag

schie-

gisch

affens

egen

väre

vert auf

erden

lcher (

# GEMEINDE ZUERICH OFFIZIELLE MITTEILUNG

#### Das Protokoll

der 2. außerordentlichen Gemeindeversammlung vom 24. Oktober 1937 liegt ab Mittwoch, den 19. Januar 1938, im Gemeindesekretariat, Nüschelerstr. 36, während der üblichen Bureaustunden zur Einsicht der stimmberechtigten Mitglieder auf. Einsprachen gegen die Richtigkeit dieses Protokolls müssen innert 10 Tagen vom 19. Januar 1938 an gerechnet, dem Gemeindevorstand schriftlich eingereicht werden.

Zürich, den 12. Januar 1938.

Der Vorstand.

Zürich. Die Kollektivsammlung der «Fürsorge der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich» und des «Israelitischen Frauenvereins Zürich» hat bis jetzt das erfreuliche Resultat von Fr. 27.500.— ergeben. Wenn auch die Sammlung noch nicht definitiv abgeschlossen ist, so sprechen die beiden Institutionen auf diesem Wege allen Spendern ihren herzlichsten Dank aus. Sie stellen auch mit großer Befriedigung fest, daß ihre Sammlung rege Anteilnahme und weitgehendes Verständnis in allen jüdischen Kreisen gefunden hat. Von einer Veröffentlichung der Einzelspenden wird auf Wunsch vieler Geber Abstand genommen.

#### Eröffnung des "Seminars für jüdische Kultur".

Am 8. Januar wurde in Zürich das «Seminar für jüdische Kultur» eröffnet. Da sich die Räume des Jugendheims als zu klein erwiesen, mußte die Eröffnungsfeier in den Saal der «Kaufleuten» verlegt werden. In gespannter Erwartung sah die Versammlung der Eröffnung dieses hochbedeutsamen Werkes entgegen, nachdem die Judenheit der Schweiz durch die Presse der vergangenen Woche über das Arbeitsprogramm informiert wurde. Es kann heute schon gesagt werden, daß die Bedeutung des «Seminars für jüdische Kultur» weit über den Rahmen lokaler Kulturarbeit wachsen wird. Die nichtjüdische Presse des Inlandes und die jüdische Presse des Auslandes hat sich bereits für dieses Werk interessiert.

Als erster Redner sprach der Leiter des Jugend- und Kulturressorts des Schweiz, Zionistenverbandes, Herr Dr. Jul. Kratzenstein. Er gab einige Erklärungen zum Programm und eröffnete in schwungvoller und gehaltvoller Rede das «Seminar». U. a. führte er folgendes aus: Es ist uns eine besondere Freude, daß nun in Zürich, wo das jüdische Leben bisher im wesentlichen aus Vorträgen bestand etwas Neues und, wie wir hoffen. Bedeutsames aus jüdischzionistischem Geiste geschaffen wurde. Für viele ist das eine neue Art. zu denken und zu arbeiten, inspiriert aus einer Haltung, die das Judesein nicht als Makel oder Last, sondern als Glück und hohe Bestimmung begreift. Unsere Zeit ist beladen mit schwerwiegenden Entscheidungen, die zum Teil ohne unseren Einfluß gefällt werden. Aber es gibt auch Entscheidungen über unser inneres und äußeres Schicksal, die in unsere Hände gegeben sind. Bei uns liegt es, mit allen Kräften an dem Aufbau des Landes und des Volkes zu arbeiten. Durchdrungen von dem Glauben an die Zukunft unseres Volkes, vereinigen wir uns mit denienigen, denen die Zukunft gehört. kennen nicht den Nationalismus der Phrase. Wenn das jüdische Volk leben soll, dann muß sein Wesen im Tiefsten berührt werden, dann gilt es, die Bausteine zusammenzutragen, die die Bindung des Juden an seine großen Ideen gewährleisten. Vor uns steht eine Aufgabe der Erziehung der Selbsterziehung einer Generation. die den zentralen Punkt ihres Lebens finden will. In unserer gegenwär-

Der neue Frack und Smoking vomlangjährigen Fachmann für die verwöhntesten Ansprüche

ALTURA

der Wiener Herrenschneider Zürich, Bahnhofstrasse 63, II. Etage, Lift tigen Lage gibt es nur eine Kraft, die stark genug ist, um gemeinschaftsbildend und schöpferisch zu wirken: das Hebräische. Das «Seminar für jüdische Kultur» will sich in Verbindung mit allen vorwärtsdrängenden Strömungen der jüdischen Gegenwart in den Dienst dieser kulturellen Ziele stellen. Ueberall gilt es, die Bindung des Menschen an die Werte, Inhalte und Ziele des Judentums neu zu vollziehen, überall gilt es, die innerjüdische Propaganda mit dem Ziele der erzieherischen Umgestaltung unserer Generation zu steigern. Das Eröffnungsreferat wurde mit Begeisterung aufgenommen. Dann sprachen die Herren B. Diener und Dr. Abraham, beide in hebräischer Sprache. Herr Diener sprach über die Bedeutung des «Beth Am» in Erez Israel und die Weiterbildung und Bedeutung der hebräischen Sprache in allen Lebensgebieten des Landes. Herr Dr. Abraham referierte über die erzieherischen Kräfte der Chaluzbewegung. Beide Referate fanden den Beifall des Publikums.

Als vierter Redner ergriff Herr Dr. J. Zucker, Präsident des schweizer. Zionistenverbandes, das Wort zu seinem Sachreferat über «Zionistische Kulturarbeit». Er ging davon aus, daß in unserer Zeit die jungen Menschen nach dem Vorbild der Erwachsenen ihre Freizeit mit ungeistiger Entspannung und Zerstreuung ausfüllen, anstatt nach der Anspannung des Tages der Arbeit dadurch einen höheren Sinn zu geben, daß sie irgend ein Wissensatom in sich aufnehmen. Nach diesen einleitenden Betrachtungen gab der Redner einen interessanten und prägnanten Querschnitt durch das Aufklärungszeitalter, indem er im Zusammenhang damit das Lebenswerk Mendelssohns charakterisierte, der bei all seiner großen Bedeutung ohne jedes Verständnis für das jüd. Volk als Subjekt der Geschichte war. Parallel zur jüdischen Aufklärung innerhalb der deutschen Aufklärung entwickelte sich die «Haskalah» in Osteuropa als Schrittmacherin einer die Grundpfeiler des Judentums zerstörenden Assimilation. Erst mit dem Erwachen des jüdischen Nationalismus, der die positiven Errungenschaften der jüd. Aufklärung nicht beseitigte, sondern im Hegelschen Sinne zu einer höheren Stufe unserer Kultur «aufhob», begann die Besinnung auf unsere eigenen Werte und Formen und seit dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts setzte eine Renaissancebewegung ein deren Triebkraft die hebr. Sprache ist, als Sprache der Vergangenheit und der Gegenwart. So bedeutsam daher auch die Leistung der chaluzischen Bewegung ist - gekrönt wird diese Arbeit doch erst durch die gemeinsame Erschließung der nationalen geistigen Quellen, aus denen das menschlich gesteigerte Leben unseres

## ADRIATICA S. A. N. VENEDIG



AEGYPTEN

Griechenland-Türkei, Cypern-Palästina, Levante-Schwarzes Meer

1 herrliche Aegypten-Reise

12. Februar bis 1. März

(Mit interessantem Landprogramm: Kairo, Luxor, Assuan)

Generalagentur "SUISSE-ITALIE" S. A., Sitz Zürich

Bahnhofstrasse 80

Buchungen auch bei allen patent. Reisebureaux

## Unterstützt den religiösen Aufbau Palästinas Spendet für die Chamischah Assar Aktion des Keren Hajischuw

Postcheckkonto VIII 26132

Volkes sich erhebt. — Aber nicht in bequemen Dosierungen dürfen die Dozenten ihren Hörern den Wissensstoff vermitteln. Lehrer und Schüler sollen vielmehr in einer Arbeitsgemeinschaft Schritt um Schritt das steinige Terrain erobern. Es gilt nicht Unmögliches zu wollen, aber wir werden mit allen Mitteln versuchen den Sinn der jüdischen Jugend für unsere großen Inhalte zu wecken. Der Redner zitierte dann das Wort Hillels an den fürwitzigen Heiden, der das Judentum kennen lernen wollte, während er auf einem Beine stand: «Was dir nicht angenehm ist, füge auch deinem Nächsten nicht zu. Das ist die ganze Thora, alles andere ist ihre Erklärung. «Gehehin und lerne!» Mit dieser Aufforderung schloß der Redner seine Ausführungen, die vom Publikum mit besonderer Aufmerksamkeit aufgenommen und freudig verdankt wurden. Der Vortrag des Herrn Dr. J. Zucker kann als ein würdiger Beginn des Seminars und als Beispiel für seine Arbeitsrichtung angesehen werden.

Zum Schluß ergriff im Auftrag des Präs. der J.C.Z. Herr E. Stiebel im Namen des Vorstandes und der Schulpflege das Wort. Er sprach von seiner persönlichen Verbundenheit und dem Interesse der Cultusgemeinde für die Kulturarbeit im allgemeinen und für das begonnene Werk, dem er vollen Erfolg wünsche. Die hohen Anforderungen die das Seminar an Lehrer und Schüler stellt, haben ihn besonders erfreut und sie sind ihm ein Beweis dafür, daß die Arbeiten des «Seminars für jüdische Kultur» im Geiste des Judentums geführt werden. Mit dem Gesang eines hebräischen Liedes schloß die gehaltvolle und schöne Eröffnung ab Wir wollen hoffen, daß die Judenheit Zürichs die Bedeutung des «Seminars» und seine Entwicklungsmöglichkeiten erkennt, damit sich alle aufbauwilligen Kräfte in den Dienst dieser großen Sache stellen.

Misrachi-Ortsgruppe Zürich. Sonntag, den 16. Januar, abends 8.15 Uhr, spricht im jüd. Jugendheim, Pelikanstraße, Herr Dr. J. Rom über das Thema: «Der Peelbericht als kulturhistorisches und aktuelles Dokument.» (Siehe auch Inserat.)

Bern. Die Vorstände des «Esrath-Achim», zusammen mit dem «Jüdischen Heim» in Bern veranstalten am 16. Januar (Chamischoh-Osser beschwat) um 20 Uhr im Jüd. Heim, Maulbeerstraße Nr. 7, eine Feier zu Ehren des Tages. Für geistige Unterhaltung ist gesorgt. Gäste willkommen.

Basel. Die Hitachduth Hazionith (Zionistische Vereinigung) Basel veranstaltet Samstag, den 15. Januar 1938, 20.15 Uhr, im Hotel Metropol ihren zweiten Gruppenabend diese Winters. Im Mittelpunkt des von Violinvorträgen von Albert Zametschek umrahmten Programms steht ein Referat von Dr. Julius Kratzenstein, Zürich, über «Die Spiegelung des Galuthlebens im jüdischen Geiste». Herr Hillel Schwarz, Präsident des Perez-Vereins Zürich, liest sodann in jiddischer Sprache aus den Werken von Perez, Scholen Aleichem u. a.

**Basel.** Auf Einladung der Agudas Jisroel Ortsgruppe sprach am 5. Jan. Dr. Isaac Breuer aus Jerusalem über «den Jüdischen Staat». Bericht folgt.



## INSTITUT ATHENAEUM BASEL

Aeschenvorstadt 25 Telephon 40.120

Privatschule unter staatlicher Aufsicht.

Gymnasialabteilung mit Vorbereitung auf Maturität und Polytechnikum.

Eintritt jederzeit.

Prospekt.

## Vortrag von Red. S. Schachnowitz in Zürich.

Es waren an die 200 Personen, die sich bei der Veranstaltung der Agudas Jisroel Sonntag abend im Volkshaus zusammenfanden, um den Worten des bekannten Schriftstellers und Redaktors des «Israelit» Herrn S. Schachnowitz, zu lauschen. Das Thema «Dem Judenstaat entgegen» ist an und für sich schon aktuell genug, um ein großes Auditorium heranzuziehen, und so hatte denn Herr Max Ruda, der den Redner einführte, ein großes - sowohl aus der ältern, wie jüngern Generation bestehendes Publikum zu begrüßen. — Die Geschehnisse der Zeit kann man nur verstehen, wenn man sie im Spiegel der Geschichte betrachtet, und so gab uns Herr Schachnowitz im ersten Teil seines Referates einen historischen Ueberblick über die Messiashoffnungen des jüd. Volkes in frühern Zeiten. Er führte in anschaulicher Weise aus, daß wir heute nicht das erste Mal vor der Entstehung eines Judenstaates stehen. Denken wir an die Erscheinung von David Reübeni im 16. und Sabbatai Zewi im 17. Jahrhundert, an die das Volk glaubte, da es sich durch das Unglück man vergegenwärtige sich die damalige politische und allgemeine Lage - als reif zur Geuloh erachtete. Große Hoffnungen erweckten damals die Konferenz, die David Reübeni mit Papst Clemens VII. hatte, und denken wir hierbei unwillkürlich an die heutigen Verhandlungen vor der Royal Commission, die sich hoffentlich erfolgreich für unsere Zukunft gestalten mögen. Nach unserer jüdisch-religiösen Auffassung ist ein Judenstaat im wahren Sinne nur auf der Grundlage der Thora denkbar, und es bedarf hierzu einer geistigen Vorbereitung indem wir die Thora als oberstes Prinzip anerkennen und nach ihr leben sollen. Jedoch ist es gleichzeitig mit der geistigen Vorbereitung unbedingt nötig, daß wir praktische Arbeit leisten, sei es, indem recht viele fromme jüdische Menschen in Erez Jisroel unsere Ideale vertreten, oder daß die in Chuzo-Loorez verbliebenen durch Unterstützung der religiösen Kibbuzim an der Alijah mithelfen. Herr Schachnowitz verstand es, seine Ausführungen sehr interessant zu gestalten, und war sowohl die bilderreiche Sprache, als auch die Wärme, mit der er das Ganze vortrug, dazu angetan, alle Anwesenden zu begeistern. Wir hoffen alle, noch recht oft Herrn Schachnowitz in unserm Kreis begrüßen zu dürfen. Es R.

#### Chamischa Assar Bischwat,

Chamischa Assar Bischwat, der dieses Jahr auf den 17. Januar fällt, wird in Erez Israel, als Fest der Bäume in allen Kreisen, vor allem von der Jugend, als richtiges Volksfest gefeiert. gegen ist dieses Datum nur wenig bekannt. Der 15. Schwat wurde in alten Zeiten festgelegt als Stichtag für die Berechnung der verschiedenen Abgaben. Dieselben dienten nicht nur zur Bestreitung der Kosten des Tempeldienstes, sondern vor allem als Entschädigung für die Angehörigen des Stammes Levi, welche die gesamte Erziehungsaufgabe im jüdischen Volk zu leisten hatten. Hajischuw, der Fonds für den unabhängigen, religiösen Aufbau Palästinas, versucht nun auf eine wirkungsvolle Weise, dieses Chamischa-Assar-Pest auch bei uns wieder populärer zu gestalten. Er versendet diese Woche an die jüdischen Familien in der Schweiz eine Palästina-Orange, eine Frucht jüdischer Arbeit, und will mit dieser Gabe zwei Ziele erreichen. Einmal, wie bereits erwähnt, dieses Fest der Bäume, welches in Erez Israel von allen Schichten freudig begangen wird, auch uns Juden in der Gola wieder stärker in Erinnerung zu rufen und damit die Verbundenheit mit Erez Israel zu fördern. Er hofft dabei auch, für seine eigene Arbeit in noch grösserem Maßstabe wie bis anhin von allen religiös interessierten Kreisen in seiner Arbeit unterstützt zu werden. Mannigfaltig sind seine Aufgaben. Vor allem leistet er seine Beiträge an die religiösen Kibbuzim, die von allen Kreisen in Erez Israel anerkannt und geachtet werden. Außer der Unterstützung der religiösen Arbeiter, die heute im Schmittajahr und in der Krisenzeit auf unsere Hilfe ebenfalls angewiesen sind, fordert das thoratreue Schulwerk, die Erziehung der Jugend in Erez Israel, große Beträge. Damit der Keren Hajischuw all diesen Aufgaben nachkommen kann, ist es nötig, daß die Eingänge von Spenden gesteigert werden. Wir sind überzeugt, daß jedermann einen angemessenen Beitrag leisten wird, (Siehe auch Inserat.

r-

er

en

sti-

en, oel

ien

rde

er-

ren

ha-

ine

ser

ute

ige

#### Der Wald der Fünf in Kiriath Anawim. Von Dr. S. SCHEPS.

Ich war gerade in Erez Israel, als die Kunde von der Ermordung der fünf Chaluzim in Kiriath Anawim den ganzen jüdischen Jischuw erschreckte. Man macht sich hier keinen Begriff davon, wie einheitlich und wirklich volksmäßig der ganze Jischuw in allen seinen Schattierungen auf dieses Ereignis reagiert hat. Der Schmerz vereinigte alle Parteien, und es waren 50.000 Menschen, die den fünf Opfern das letzte Geleite gaben. Aber ihre Reaktion war nicht Furcht oder Schwäche. Die Arbeit wurde an derselben Stelle unbeirrt weitergeführt, und man beschloß, das Andenken dieser jungen Menschen durch eine konstruktive Tat zu ehren. Der Kibbuz, dessen Mitglieder in Erfüllung ihrer Pilicht gefallen sind, ergriff die Initiative zur Errichtung eines Waldes, dort, wo die fünf Chaluzim während Aufforstungsarbeiten meuchlings erschossen wurden. Dieser Wald wird zu ihrem Andenken heißen: Wald der Fünf. In ihm sollen der Geist und das Werk der fünf Chaluzim lebendig sein; er soll uns immer daran mahnen, daß wir Erez Israel durch Arbeit und allein durch Arbeit erobern können; daß diese Opfer die Opfer der ganzen Bewegung sind, die Erez Israel durch Arbeit zu erobern gedenkt und durch keine Schwierigkeiten sich entmutigen läßt.

Am Chamischa Assar Beschwath, dem Tage, da in Erez Israel der Frühling den Winter ablöst und allenthalben Bäume gepflanzt werden, werden in diesem Jahre gemeinsame Baumpflanzungen im «Wald der Fünf» vorgenommen werden. Und die Juden der Gola werden an diesem Tage ihre Sympathie mit dem opferbereiten Jischuw durch Baumspenden für den Wald der Fünf bekunden!

#### Theateraufführung des Perez-Vereins Zürich.

Dem Perez-Verein mag der überfüllte große «Kaufleute»-Saal am 8. Januar bewiesen haben, daß seine ernste intensive Arbeit und hohe künstlerische Leistung bei allen Kreisen größte Anerkennung findet. So waren auch aus den verschiedenen Schweizer Städten Gäste erschienen, um der Aufführung des neu einstudierten Stückes «Der Dorfsjung» beizuwohnen. Die Aufführung gestaltete sich zu einem ausgesprochenen großen Erfolg. Das Fischerdrama spielt in einem kleinen Dorfe des vorkriegszeitlichen Rußland. Es zeigt die Seelenkämpfe von un- und halbgebildeten fanatisch frommen Dorfjuden. Jankel, der Dorfsjung, verspricht seinem sterbenden Vater, daß er das Mädchen heiraten werde, das er nicht liebt jedoch wurde er, noch als Kind dem Mädchen durch seinen Vater versprochen. Und nun erlebt man an diesem Dorfjung die ganze Skala eines Seelenkampfes. das zu religiösem Wahn führt und durch Freitod endet.

Dem Perez gebührt für die Interpretierung dieses Stückes, das höchste Anforderungen an die Darsteller stellt, großes Lob. Unter der verständnisvollen Regie von Sakhnowsky und der merklich künstlerischen Beratung von L. Lindtberg, dem Oberregisseur des Zürcher Schauspielhauses, gedieh ein prächtiges Ensemblespiel von hohem Niveau. - Eine kaum zu überbietende Leistung bot Hillel Schwarz in der Titelrolle. Die Wandlung des Dorfjung vom kraftstrotzenden, urwüchsigen Naturburschen zu dem durch Gewissensbisse von religiösem Wahn erfaßten unbeholfenen Menschen, war mit großem Können meisterhaft gestaltet und hielt mit seiner Darstellung das Publikum förmlich in Bann. In überlegenen Leistungen formten M. Sakhnowsky als Freigeister, Laser Lyssy Moral predigend und Sam. Grünberg als Salmen ihre Rollen, während Leo Sann einen würdevollen Pachtbesitzer, Max Lyssy einen Dorfwirt und Sogolow einen prächtig gezeichneten Tolstolischen Bauer charakteristische Prägung gaben. Ein Sonderlob verdient Saly Schwarz, der seine überaus gut gespielte Sterbeszene zu einem eindringlichen Höhepunkt führte. Von den Damen wußte Fr. Sakhnowsky in gut nuanciertem Spiel als Natascha zu brillieren und hervorragend gelang es Fr. Epstein, ihre Type als dumm-naive Chaike zu charakterisieren. Fr. Rasumowsky hat sich in ihrer Mutterrolle gut eingelebt und zeigt in ihrer Leistung merkliche Fortschritte. Das Publikum dankte für die ausgezeichnete Aufführung durch stürmischen Beifall und den verdienten künstlerischen Berater L. Lindtberg durch Ovationen auf die Bühne. - Gerne würde man einmal den «Perez» in einem zeitgemäßeren Stück sehen. - Wenn Sally Schwarz die Balleitung hat, so ist es selbstverständlich, daß das Publikum erst am frühen Morgen in bester Laune und reich mit Tombola bepackt, nach Hause zieht. Pg.

Aeusserst praktische Ausbildung in Handelsfächern, Steno, Maschine, Französisch, Englisch, für Bureau und Sekretariat. - Diplom - Stellenvermittlung

ECOLE "RAPID" LAUSANNE

Chauderon 25, Tel. 27.016

Gründungsjahr 1928. Mehr als 1200 Schüler ausgebildet. Samstag geschlossen. Zahlreiche Referenzen.

Programm kostenlos.



## SIE ZERSTÖREN - WIR PFLANZEN SPENDET FUR DEN WALD DER FUNF!

Jüdischer Nationalfonds Schweiz, Postcheckkonto Basel V 91

#### Neueste Zahlen über Aufforstung.

Der ländliche Bodenbesitz des K.K.L., der nicht für landwirtschaftliche Kultivierung geeignet ist, beträgt 40.200 Dunam. Davon kommen für Aufforstung in Frage 33.190 Dunam. Von der zur Auf-8.990 Dunam forstung geeigneten Fläche wurden aufgeforstet 5.000 « waren mit alten Waldbeständen bedeckt 19.200 « sind für künftige Aufforstung bestimmt 33.190 Dunam

Die Aufforstungsarbeiten wurden im Jahre 1920 in Angriff genommen. Von den Waldbeständen aus der Vorkriegszeit sind nur kleine Reste zurückgeblieben.

|                                | Dunam | Daume     |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Bestände aus der Vorkriegszeit | 173   | 15.000    |
| Ende 5686                      | 2.773 | 388.000   |
| « 5691                         | 5.905 | 1.225.000 |
| « 5697                         | 8.992 | 2.192.000 |

In den letzten Jahren dient die Aufforstungsarbeit als Beihilfe für die Errichtung neuer Siedlungen, wie Kfar Hachoresch Schimron. Hain der Schweizer Jugend in Erez Israel.

Vor einem Jahre hat die Zürcher Gruppe des Brith Habonim mitgeteilt, daß sie der jüd. Jugend der Schweiz die Pflanzung eines Waldes in Erez Israel auf den Namen der Schweizer Jugend vorgeschlagen hat. Der Wald der Schweizer Jugend ist als dauernde Einrichtung als Instrument der Erziehung der Jugend gedacht: die Jugend soll aus eigenen Mitteln, und zwar in Form einer Selbstbesteuerung ihre Spenden für den Wald entrichten. Der Jugendliche soll nicht nur eine Spende für den K.K.L. von einem andern verlangen und somit einen andern zum Mitträger des Aufbaus in Erez Israel machen, der Jugendliche wird zu einer ständigen Pflichterfüllung gegenüber dem K.K.L erzogen. Seine eigene Steuer gibt ihm auch gegenüber dem Spender, an den er bei Sammlungen herantritt, das Bewußtsein der eigenen Stärke. Wir wünschen dieser neuen Einrichtung der jüd. Jugend der Schweiz, die sowohl im Dienste der K.K.L.-Idee wie der Erziehung der jüdischen Jugend steht, volles Gelingen! Möge sich bald im Lande Israel ein Wald erheben, der Zeugnis ablegt von der Verbundenheit der Schweizer jüdischen Jugend mit dem Wiederaufbau Erez Israels!

Aus einem Rundschreiben des Jüdischen Nationalfonds Schweiz, von Dr. S. Scheps.



## LITERARISCHE UMSCHAU

Erich Kahler: Der deutsche Charakter in der Geschichte Europas. 695 Seiten. In Leinen Fr. 18.—, Europa-Verlag, Zürich. Dieses Werk will eine gründliche Untersuchung und Darstellung geben vom Aufbau des deutschen Charakters und seiner Wirkung auf Europa. Es will die Gründe jenes Verhängnisses aufdecken, welches Deutschland und Europa bei der tiefsten Bestimmung für einander immer wieder einander verfehlen läßt und das Deutschtum selbst auf seinem nationalen Weg immer wieder in die Irre führt. Erich Kahler geht dabei nicht von dem Dogma irgend einer Partei oder Gruppe aus, sondern der einzige Maßstab, an dem er die Erscheinungen mißt, ist das Heil und die Würde des Menschen Jeder Forscher deutscher Geschichte wird sich inskünftig mit dem Buch Erich Kahlers gründlich beschäftigen müssen.

Emmerich-Rotschild: «Die Rechtslage deutscher Staatsangehöriger im Ausland» 1937. Verlag: Helbling und Lichtenhahn, Basel. - Zahlreich sind besonders unter den Juden die aus Deutschland Emigierten oder außerhalb Deutschlands Lebenden. Die heute in Holland, wirkenden Autoren waren selbst einst treffliche Anwälte in Frankfurt a. M. bezw. am Kammergericht zu Berlin. - Solange Auslandsdeutsche nun keine andere Staatsangehörigkeit besitzen, ist erste Grundlage der sie betreffenden Rechtskomplexe das in seiner Totalität noch wenig gekannte Recht des neuen Deutschlands. - Allgemein stellt die Beratung deutscher Staatsangehöriger vor die Probleme: Interessen von Personen wechselnden und verschiedenen Wohnsitzes, Anwendung verschiedener Rechtssysteme. Die Bedürfnisse der Ratsuchenden betreffen alle Rechtsgebiete: internat. Recht und materielles Recht, Steuer- und Devisen-Recht, Nationalitäts-, Niederlassungs- und Strafrecht. Das Material, das diese Gebiete behandelt, ist stark zersplittert und teilweise schwierig zu beschaffen. Eine Bearbeitung, die einen Ueberblick gibt, fehlte. Mit der einheitlichen Darstellung ist daher Rechtsuchenden und Beratern ein wertvoller Wegweiser geboten.

Behandelt ist außer dem Rechte Deutschlands: dasjenige der Schweiz, Oesterreichs, der Tschechoslowakei, Frankreichs, Belgiens, Italiens, der Niederlande, Englands.

Die Arbeit beruht auf wissenschaftlicher Grundlage; der wissenschaftliche Apparat ist dagegen weggelassen. Das Buch ist für jedermann von Wert.

Dr. Edith Ringwald.

Heinrich Hanselmann, Liebe und Ehe. Kart. Fr. 1.60. Rotapfelverlag, Erlenbach-Zürich. Eine neue, sehr zeitgemäße, zum Nachdenken und zur Einkehr rufende Schrift des bekannten Zürcher Pädagogen. Hanselmann zeichnet die geistige Struktur des modernen Menschen, zeigt, wie dieser mitten im Gewühl und Geschehen einsam bleibt. Der moderne Mensch will sich das Ziel selber setzen und die Wege dazu selber suchen. Die Liebe ist der mächtigste Lebensstrom im reif gewordenen Menschen, der Körper und Seele durchflutet und zur wesentlichen Triebkraft der größten, wie der niedrigsten Taten wird. Dieser Strom muß reguliert werden, er darf nicht im verborgenen weiterfressen. Hier nun zeigt Heinrich Hanselmann uns einen Weg. Aus reicher Lebenserfahrung heraus, mit Weisheit und Weitblick wird das Eheproblem behandelt. Zum Schluß regen die aphoristisch gehaltenen Winke eines Eheberaters zu eigenem Denken und Handeln an. Ein unentbehrliches Buch für viele.

Sämtliche hier besprochenen Bücher sind entweder vorrätig oder werden schnellstens besorgt durch Ernst Waldmann, Nachfolger von

C. M. Ebell, Buch- und Kunsthandlung, Bahnhofstraße 14, Zürich.



## DAS BLATT DER

#### Eine Erklärung der «Hadassah».

New York. Die Zionistische Frauen-Organisation Amerikas «Hadassah» hat eine Erklärung veröffentlicht, in der das neue Weißbuch der englischen Regierung begrüßt und gesagt wird, die von der neuen technischen Kommission durchzuführenden Untersuchungsarbeiten werden ergeben, daß Teilung undurchführbar ist, und zu neuen Empiehlungen führen.

#### Neujahrsauszeichnungen in England.

London. Unter den in diesem Jahre zu Neujahr Ausgezeichneten befinden sich mehrere Jüdinnen. Die Pianistin Harriet Cohen erhielt den «Orden des British Empire», Itta Yellin die Frau des bekannten hebräischen Gelehrten Prof. David Yellin, wurde für öffentliche Dienste in Palästina mit dem «Britischen Reichsorden» ausgezeichnet.

Ableben einer Hundertneunjährigen. Wie «Zsidó Ujság» aus Szé-kelyhid (Siebenbürgen) meldet, ist dort die orthodoxe Jüdin Frau Hermann Berkowics im Alter von 109 Jahren gestorben. Sie hat bis in ihre letzten Lebenstage ohne Brille geschrieben, gelesen und Handarbeiten verichtet. Freitag abend rief sie ihre einzige noch lebende 80jährige Tochter zu sich, nahm von ihr Abschied, sagte, daß ihre Stunde gekommen sei, legte sich um 9 Uhr zu Bett und verschied eine Stunde später. Von ihren Enkeln ist der jüngste 37, von den Urenkeln 16 Jahre alt.

#### Fürst Michael Radziwill flüchtet in die Oeffentlichkeit.

Warschau. Fürst Michael Radziwill, über den wegen der von ihm beabsichtigten Eheschließung mit der Jüdin Jeanette Suchestow auf Antrag seiner Familie vom Kreisgericht in Ostrow ein Kurator gesetzt worden ist, führt in einem Brief an die polnische Presse u. a. aus: «Worum geht es? Um nichts anderes als um mein Vermögen! Meine Familie schiebt Rassenmotive in die vorderste Linie: daß ich mich mit einer Frau jüdischer Herkunft verehelichen will. Meine Tochter, Gräfin Skorzewsky, tritt gegen mich mit denselben Motiven auf, aber gerade sie dürfte nichts gegen «Nichtarier» haben, da ihre Großeltern, die Eltern der Frau Marie Bernardak, gleichfalls Juden waren, und zwar Juden, die aus einer niedrigen Gesellschaftsschicht stammten. Ihre Großmutter hieß Auguste Leibrock und ihr Großvater Leib Leibrock. Woher also dieser Rassismus meiner Tochter Skorzewska?» (Z.T.A.)

Preisgekrönter Roman. Die «Jewish Publication Society» (Jüdische Verlagsgesellschaft) in Amerika teilt mit, daß der «Edwin Wolf-Preis» für den besten Roman jüdischen Inhalts von 2500 Dollar Beatrace Bisno New York, für ihren ersten Roman «Das Brot von morgen» zugesprochen worden ist. Dem Preisrichterkollegium gehörte u. a. Fannie Hurst an. Der Roman spielt im Milieu der russisch-jüdischen Einwanderer nach Amerika, die Ende des vorigen Jahrhunderts unter furchtbaren Bedingungen in den sogenannten «Schwitz-Höllen» der Schneiderwerkstätten arbeiteten. Die Verfasserin, in Chicago geboren, interessierte sich während ihres Studiums besonders für amerikanische Arbeiterfragen und war dann selbst innerhalb der Arbeiterbewegung als Sekretärin der Kleidermacher-Gewerkschaft tätig. Später gab sie diese Berufsarbeit auf, um drei Jahre lang an ihrem Roman zu schreiben. Inzwischen war sie auch während verschiedenen Reisen als Mitarbeiterin von amerikanischen Zeitschriften tätig.



## JUDISCHENFRAU

### Arbeitsgemeinschaft Misrachistischer Frauen - Zürich.

Dienstag, den 18. Januar, abends 8.30 Uhr, findet im Jüd. Jugendheim (Kaufleuten), Pelikanstr. 18, II., ein Vortrag von Frau Rabb. Dr. Taubes statt über «Rabbi Elieser Hyrkanos und die Frau». Wir laden Mitglieder und Gäste herzlich dazu ein.

## Literarische Arbeitsgemeinschaft des Kulturverbandes jüd. Frauen Zürichs.

Zürich. Der nächste Vortragsabend findet Donnerstag, den 20. Januar, abends 8.15 Uhr, in den Räumen des Internationalen Bridgeklubs, Stockerstraße 48, statt. Die Referentin, Frau Dr. Farbstein, spricht über das Thema «Sprüche und Sagen deutschjüdischer Vorzeit». Ihr letztjähriges Referat ist uns allen noch in bester Erinnerung. Sicherlich werden sich auch heuer recht viele Zuhörer diesen Vortrag nicht entgehen lassen wollen. (Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen.)

#### Aus der Jugend-Alijah. Schweizer, Jugend-Alijah.

Aus der Sammlung des Schweizer. Jugend-Alijah-Komitees, die im September letzten Jahres stattgefunden hat, sind inzwischen ca. 2.000 £ in Palästina eingegangen. Das gute Ergebnis beweist, mit welcher Verbundenheit das Schweizer Komitee sich für die Sache der Jugend-Alijah eingesetzt hat, denn die Zahl der Juden in der Schweiz ist im Verhältnis zu anderen Ländern recht klein, so daß das Ergebnis unter diesem Gesichtspunkt immerhin besonders bewertet werden muß.

#### Neue Arbeitszweige für Entlassene. Bericht des Jugend-Alijah-Bureaus Jerusalem.

Entlassene Jugend-Alijah-Gruppen bleiben in der Regel zum großen Teil als Gruppe beisammen, um gemeinsam auf dem Lande zu arbeiten um — wenn möglich — Arbeitsplätze für jüdische Arbeit zu erobern und zu sichern. Einzelne Entlassene aber haben besondere Neigungen und Interessen, die oft auch auf irgendeine «Eroberungsarbeit» gerichtet sind. So haben kürzlich drei Jugendliche sich entschlossen, in die Polizeischule zu gehen, um sich als Polizisten ausbilden zu lassen, während drei andere sich dem jüngsten palästinischen Arbeitszweig, der Schiffahrt, zuwenden wollen.

#### Was ist die Rappensammlung?

In viele Schweizer Häuser kam in den letzten Tagen ein kleiner Gast, die Dose der Rappensammlung — von der jüdischen Hausfrau freundlich begrüßt. — Ist dies doch ein Ruf der jüdischen Frau, in Bedrängnis ergangen an die jüdische Frau in aller Welt. Eine kaum zu überwältigende Aufgabe ist es, überall zu helfen. Aber durch die Idee der Rappensammlung — einen Rappen jeden Tag pro Familienmitglied — nehmen wir Anteil an dem Schicksal unserer Mitschwestern. — Denken wir nicht — eine Spende der Wohltätigkeit im gewöhnlichen Sinne, sondern es sei ein Verzicht im Werte von fünf bis zehn Rappen täglich, den die jüdische Hausfrau sich auferlegt. — Diese vielen Rappen können Großes schaffen. Was bedeutet für uns dieses kleine Opfer gegenüber dem Elend ringsherum? Darum empfanget die Dose der Rappensammlung wohlwollend.

Das Komitee der Rappensammlung der A. I. Frauenorganisation Schweiz.

# BÖHNY- HANDSCHUHE Amtl. bew. AusnahmeVerkauf AUSVERKAUF v. 15. Jan. bis und mit 27. Januar

Großer Posten Damen-Lederhandschuhe Fr. 3.50 Modell-Handschuhe, Einzelpaare . . . v. Fr. 5.50 an Herren-Handschuhe, la Leder . . . v. Fr. 3.50 an Schöne Stoffhandschuhe . . . . . . Fr. 1.50

E.BÖHNY, Bahnhofstr. 36, Zürich

## Israel, Frauenverein Zürich.

Postcheck: Israelitischer Frauenverein VIII/5090, Jugendhort VIII/13471, Kinderheim Wartheim, Heiden VIII/13603.

Im Monat Dezember a. p. sind uns zugekommen:

Frau Beatrice Abraham-Stiitung: durch Herrn Ludwig Abraham Fr. 5000.—.

Zur Eintragung als Immerwährendes Mitglied für Frau Beatrice Abraham sel, durch Herrn Ludwig Abraham Fr. 500.—.

Frauenverein: Trauerfamilien Alex. Meyer zum Andenken an Hrn. Alex. Meyer sel. Fr. 500.—. Frauen: Cam. Ebstein Fr. 20.—, Eugène Haas 20.—, I. Frank 10.—, Théophil Lévy anl. Jahrzeit 10.—, Emil Dreifuß 5.—, S. Borach 10.—, H. Hayum 40.—, B. Goldbaum-Bloch, anl. Jahrzeit 5.—, Cam. Dreifuß 10.—, Heumann-Rothschild 30.—, F. Kleinberger 20.—, Dr. Oliven 100.—, Léon Levy 100.—, Kegelklub «Alle Neun» 100.—.

Jugendhort: Trauerfamilie Alex. Meyer, zum Andenken an Hrn. Alex. Meyer sel. Fr. 300.—, Frl. Hanni Justitz Fr. 5.—, Frau Fernande Abraham 40.—.

Kinderheim: Frauen: Else Abelmann Fr. 30.—, B. Maier-Frank 20.—, Dreifuß-Wyler, für R. L. 10.—, Ernst Mandowsky 10.—, S. Borach 5.—, Dir. Armand Dreyfuß 100.—, Herrn Ludwig Abraham 100.—, Israel. Frauenverein Luzern 20.—.

Den gütigen Spendern sagen mir allerherzlichsten Dank.

Die Quästorin: Emmy Weil.

#### Ein Rezept für Kofferpacken

(wenn man zum Wintersport reist.)

(Mitg.) Man nehme: ein wasserdichtes Skikostüm, die festen Stiefel, Schneeschuhe und Gamaschen, dazu einen Sportpelz und den Pelz für den Abend; dies bildet den Grundstock Ihres Kofferinhaltes, und nun folgt das bunte Allerlei Ihrer Ausrüstung, das Ihnen die Möglichkeit gibt, mit wenig Raumbeanspruchung in Ihrem Gepäck Ihre Kleidung unendlich zu variieren. Das Losungswort heißt: Tricot. Ein schöner warmer Sportpullover mit langem Aermel und Rollkragen komplettiert die Ausrüstung für die Skipromenade; bei der Heimkehr ins Hotel wird ein flottes Lederkamisol über den Pullover gezogen und Sie erscheinen zum Lunch in einer andern Aufmachung wie auf dem Sportgelände. Auch auf dem Eisfeld bewährt sich dieser Anzug erstklassig. Zum Besuch der Bobsleigh- oder Eislauf-Competition empfiehlt sich das warme handgestrickte Kostüm mit der dazu passenden Bluse; es trägt unter dem Pelz nicht auf und schmiegt sich wärmespendend Ihrem Körper an. Zum Five o'clock vertauscht man die Wolljacke gegen einen hellfabrigen Smoking leichteren Materials und ist damit auch für den Bridge oder die Cocktailpartie in der Bar wohl ausgerüstet.

Wenn Sie vor Ihrer Reise sachgemäß beraten sein wollen, so wenden Sie sich an: S. Simon 26, Mythenquai, Zürich 2, Tel. 35.865. Führt Sie Ihre Reise nach St. Moritz, und Sie haben das Eine oder Andere zur Komplettierung Ihres Anzuges nötig, so werfen Sie einen Blick in die Auslage des Maïson Felten (vis-à-vis Kulm-Hotel) in St. Moritz, und Sie werden finden, was Sie brauchen.

## Für die stets gepflegte Dame

beauté, coiffure, manicure

GEORGES COIFFEUR
Lenkard

ZÜRICH 1 - BAHNHOFSTR. 82 - TEL. 35.457

## für den gut aussehenden Herrn

Coiffeur, Gesichtsmassage

modern eingerichtet, führend

Bahnhofstrasse 82, Zürich, Tel. 35.457

# KULTURABEND

## des Jüdischen Nationalfonds Zürich

Sonntag, 13. Febr. • Theatersaal "zur Kaufleuten"

Zionistische Ortsgruppe Zürich. Infolge der durch die Herausgabe des neuen Weißbuches der englischen Regierung über die Palästinapolitik geschaffenen veränderten Situation halten wir es für unangebracht, den vorgesehenen Diskussionsabend über den Teilungsplan durchzuführen. Statt dessen spricht am Samstag, den 29. Januar, im Jüd. Jugendheim, abends 8.15 Uhr, Herr Dr. Scheps aus Basel über das Thema: «Der Teilungsplan und das Bodenproblem».

#### Kulturabend des Jüdischen Nationalfonds Zürich.

Aus dem Reigen der gesellschaftlichen jüdischen Anlässe dieses Winters sticht die Veranstaltung hervor, die der Jüdische Nationalfonds Zürich am Sonntag, den 13. Februar, im Theatersaal «zur Kaufleuten» durchführt. Ist diese doch auf einen ganz besonderen Ton abgestimmt: einen jüdischen Kulturabend, wobei auf einen anschließenden Ball verzichtet wird. Dieser Kulturabend will auf der Bühne die durch alle Zeiten seiner Geschichte lebendige, unversiegbare Zionssehnsucht des jüdischen Volkes in dramatisierter Form gestalten. Kein Freund des J.N.F. und kein Freund eigenjüdischen künstlerischen Ringens und Schaffens versäume daher den Besuch des Kulturabends «Drei Epochen» am 13. Februar. (Siehe auch das Inserat.)

#### Jugendiest des Nationalfonds Zürich am Chamischah Asar Bischwat.

Der Nationalfonds Zürich hat beschlossen, sein Jugendfest nicht wie bisher an Chanukkah, sondern am Chamischah Asar Bischwat, am Neujahr der Bäume, zu veranstalten. Er will dadurch die schöne Feier, die im neuaufblühenden Erez Israel zum Zeichen der Verbindung des Menschen mit der Natur und seiner Liebe zu ihr geworden ist, bei der jüdischen Jugend beliebt machen. Der Nationalfonds Zürich freut sich ganz besonders darüber, gerade an diesem Tag ein Fest für die Jugend veranstalten zu können, da ein großer Teil der jüdischen Jugend durch den Beschluß, in Erez aus eigenen Ersparnissen einen Hain zu schaffen, gezeigt hat, wie sehr es ihr daran gelegen ist, selbst am Aufbauwerk mitzuarbeiten. Nächsten Sonntag, den 16. Januar, findet in der Augustin-Keller-Loge das Kinderfest statt, das zu einem großen Erlebnis zu werden verspricht. Der Saal ist ganz besonders geschmückt. Seit Wochen werden Vorbereitungen getroffen. Lustige Theater- und Schattenspiele sollen die jugendlichen Gäste in das Land der Phantasie führen. Die Süßigkeiten, die Früchte, die jeder bekommen wird, bringen dann alle wieder in die Wirklichkeit zurück. Der Nationalfonds lädt all seine jugendlichen Freunde zu diesem Fest ein. Siehe auch Inserat.

Vereinigung Jüd. Studierender. Sonntag, 16. Januar, findet im Jüd. Studentenheim, Bolleystr. 22, ein Bunter Nachmittag mit Tanz statt. Beginn: punkt 16 Uhr. Jedermann ist herzlich willkommen.

«Hatikwah», zion. Studentengruppe Zürich. Am 6. ds. sprach im Studentenheim Herr Dr. Bruck (Haifa) über «Idee und Wirklichkeit in Palästina». Unsere nächste Veranstaltung findet am 20. Jan., um 20.15 Uhr, im «Jüd. Studentenheim», Bolleystr. 22, statt. Es spricht unser Chawer Ernst Ehrmann über das Thema «Der Talmud und wir!»



Mehr Solidarität!

Man rühmt unsere Solidarität. Nicht mit Unrecht. Wo irgendwo in der Welt sich jüdische Not zeigt, findet sich Hilfsbereitschaft für die Glaubensgenossen. Auch wir in unserer kleinen Schweiz haben da noch nie versagt.

Aber es gibt Gebiete, auf denen unsere Solidarität viel zu wünschen übrig läßt und auf eines derselben sei heute hingewiesen. Immer noch hält ein Teil der Judenheit treu zur alten religiösen Ueberlieferung und nimmt es genau mit den Speisegesetzen. Für diese Gesetzestreuen, besonders für die reisenden Geschäftsleute unter ihnen, ist es sehr wichtig, wenigstens an den größeren Plätzen unseres Landes rituelle Verpflegung zu finden. Sie ist auch da und dort vorhanden und die betreffenden Restaurants und Pensionen geben sich alle Mühe, ihre Gäste zufriedenzustellen. Aber wie steht es mit deren Besuch? Leider oft sehr schlecht. Von den oft zahlreichen Geschäftsreisenden und Touristen hat der jüdische Gastwirt recht wenig Gäste aufzuweisen und dadurch manchmal Mühe sein Unternehmen durchzuhalten. Es darf daher an alle jüdischen Kreise, ohne Rücksicht auf jüdische Einstellung, der Ruf nach mehr Solidarität ergehen. Insbesondere sollten auch jüdische Angestellte wo immer möglich Abonnenten der rituellen Speisehäuser sein. Je zahlreicher die Gäste, um so reichhaltiger kann der Wirt seine Speisekarte gestalten und um so leichter wird es ihm, im Kampf ums Dasein zu bestehen.

Verbilligtes Koscher-Fleisch. Bekanntlich entstand infolge der Maul- und Klauenseuche in den benachbarten Ländern, aus denen das Fleisch sonst bezogen werden konnte, eine Verteuerung der Koscher-Fleischbelieferung, die sich in den Bezugspreisen auswirkte. Dank den Bemühungen des S.I.G. und freundlichem Entgegenkommen seitens der Behörden sind die jüdischen Metzgereien jetzt wieder in der angenehmen Lage, das Fleisch bei gleichbleibender Ia. Qualität zu verbilligten Preisen zu liefern. (Siehe auch Inserat.)

Volkshochschule Zürich. Der soeben erschienene 17. Jahresbericht der Volkshochschule des Kantons Zürich gibt Einblick in die immer noch wachsende Tätigkeit dieser gemeinnützigen Institution, die im letzten Jahr an 37 Orten im Kanton Zürich 173 Kurse veranstaltete und deren Umsatz 360.000 Fr. betrug. An den 114 in der Stadt Zürich durchgeführten Vorlesungen, Uebungen und Ferienkursen beteiligten sich 10.230 Hörer, im übrigen Kantonsgebiet 3.550 Personen. Die Volkshochschule des Kantons Zürich ist die bedeutendste Organisation in der Schweiz, die sich der Volksbildung widmet, sie braucht den Vergleich mit den größten Unternehmungen dieser im Ausland nicht zu scheuen. Die Volkshochschule geht vom Gedanken aus, daß wahre Demokratie nur möglich ist in einem Volk, das fähig ist, sich und seine Zeit zu verstehen und das sich auch für Fragen der Kultur und der Menschheit erwärmen kann. Der erfreuliche Erfolg zeigt, daß die Volkshochschule auf dem rechten Weg ist

Der Automobil-Kalender 1938. Der soeben erschienene neue Automobilkalender wird jedem unter unsern automobilfahrenden Lesern wieder wertvolle Dienste leisten können. Sie finden darin wertvolle Mahnungen und technische Winke, sodann Angaben über die Automobilverbände, eine Aufstellung über die kantonalen Automobilsteuern, Mitteilungen über das schweizerische Automobilwesen. Fahrregeln, Behandlung der Automobile, eine Uebersicht über die Signaltafeln usw. und endlich das Verzeichnis von Personenautomobilen aller Kantone, abgeschlossen auf den Monat November 1937 (rund 100.000 Nummern umfassend). Preis nur Fr. 7.50. Verlag: Automobil-Revue, Bern.

Bei ERKÄLTUNGS-KRANKHEITEN

helfen die guten Kräuter- und Naturheilmittel aus der

BERG-APOTHEKE ZURICH

BEI DER SIHLBRUCKE, WERDSTRASSE 4, TELEPHON 39.889
Versand im Stadtgebiet frei ins Haus!

rt

## Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund

## Unentgeltliche Stellenvermittlung

Auskünfte auf schriftlichem oder mündlichem, auch telephonischem Wege werden bereitwilligst erteilt.

KREISBUREAU ZÜRICH (zuständig für die Kantone Zürich, Aargau, St. Gallen, Graubünden sowie die übrige Ostschweiz:)
Nüschelerstraße 36, Telephon 71.602. Sprechstunden Montag 16-–18 Uhr und Freitag 9-11 Uhr. Postcheckkonto VIII 24.27
(mit Vermerk: Stellenvermittlung)

#### Stellengesuche.

- Nr. 5077. Junger Kaufmann, mit guter Schulbildung, Lehre i. d. Textilbranche, später Reisender i. gleicher Firma, sucht sich zu verändern.
- Nr. 5090. Gut eingeführter Verkäufer der Damenkonfekt.-Branche mit nachweisbarem Erfolg, sucht baldigst neuen Wirkungskreis.
- Nr. 5103. Junger Mann sucht nach absolvierter Lehre in einer Damenkleider-Fabrik einen Posten für Büro oder Lager. Besondere Kenntnisse in Buchhaltung.
- Nr. 5104. Für 20jährigen jungen Mann mit guten Zeugnissen wird samstagfreie Stelle für Büro od. Lager gesucht. Franz. perfekt, Englisch gute Vorkenntnisse.
- Nr. 5109. Junger Lagerist, Schweizer, sucht nach absolv. Lehre in der Herrenkonfektion Stelle im Lager od. Verkauf. Ginge auch gerne ins Welschland.
- Nr. 5113. Tüchtiger Lagerist mit prima Zeugnissen sucht dringend samstagfreie Stelle.
- Nr. 5118. Junger Kaufmann sucht nach zweijähr. Tätigkeit im Welschland neuen Wirkungskreis. Warenhaus oder Kaufhaus bevorzugt. Auch gute engl. Kenntnisse vorhanden.
- Nr. 5121. Für junges Mädchen wird nach der 3. Sekundarschule Verkaufslehrstelle in Zürich gesucht. Leder- oder Schuhwarenbranche bevorzugt.
- Nr. 5122. Tüchtige Bürolistin sucht nach vierjähr. Tätigkeit wegen Geschäftsaufgabe samstagfreie Bürostelle.
- Nr. 5125. Für Schweizer Bauarbeiter wird passende Arbeitsmöglich-

- Nr. 5126. Junger Schneider sucht nach vierjähriger Lehre in Maßschneiderei Arbeitsstelle in Zürich.
- Nr. 5127. Sattler mit guter Fachausbildung und langjährigen Zeugnissen, zuletzt selbständig, sucht Stelle per sofort.
- Nr. 5128. Perf. Köchin sucht dringend Arbeit, übernimmt auch aushilfsweise große Festessen f. Familie u. Pension. Ia. Referenzen.
- Nr. 5129. Familienvater, gelernter Maler, in großer Not, sucht dringend Arbeit in seinem Beruf.
- Nr. 5130. Kindergärtnerin mit Seminardiplom und Praxis, sucht sich zu verändern, möglichst in Heim oder Anstalt.
- Nr. 5131. Auslandschweizer, Kenntnisse in der Sanitäts-, chirurgischen sowie technischen Gummiwarenbranche, perf. franz. Sprachkenntnisse sucht passenden Wirkungskreise in der Schweiz.

Wer eine Stelle hat, melde sich sofort ab.

#### Offene Stellen.

- Nr. 5076. In gepflegten Haushalt wird tüchtige Kindererzieherin, ev. Lehrerin, mit perfekten Sprachkenntnissen gesucht. Etwas leichte Hausarbeit soll übernommen werden.
- Nr. 5079. Nach Dießenhofen wird zu alleinstehendem Herrn selbständ. event. auch ältere Person gesucht. Angenehme, leichte Dauerstelle.
- Nr. 5080. Nach Zürich wird in Geschäftshaushalt (2 schulpfl. Kinder) tüchtiges, selbständ. Mädchen gesucht.
- Nr. 5081. Hiesiges Wäsche- und Aussteuergeschäft sucht branchekundigen Détailreisenden bei Fixum und Provision.
- Nr. 5082. Anwaltsbüro sucht per 1. Februar tüchtige Bürolistin für Halbtags.

Zu jeder persönlichen, telephonischen oder schriftlichen Anfrage stehen Ihnen unsere Bureaux zur Verfügung. — Arbeitgeber und Arbeitnehmer, bedient euch der jüdischen Stellenvermittlung.

## SPORT

Skikurs für Jugendliche des Jüd. Skiklubs Zürich. Der J.S.K.Z., welcher die Pflege und Förderung des Skifahrens unter den Juden Zürichs bezweckt, veranstaltet am kommenden Sonntag, den 16. Jan., auf dem Albis einen Skikurs für Jungens und Mädchen unter 18 Jahren unter Leitung von Mitgliedern, die mit der Einheitstechnik der Schweiz. Skischule vertraut sind. Es wird in 3 Klassen geübt: Anfänger-, Stemmbogen-, Schwungklasse. Der J.S.K.Z. lädt die Eltern ein, ihre Söhne und Töchter an diesem Skikurs teilnehmen zu lassen. Die Teilnahme ist unentgeltlich (auch für Nichtmitglieder). Verpflegung ist mitzunehmen. Bahnkosten Fr. 1.40, Sammlung um 9 Uhr beim Bahnhof Selnau. Teleph. Anmeldung ist erforderlich: Samstag abend 19 bis 21 Uhr. Tel. 29.556. Auskunft bei unsichern Schneeverhältnissen erteilt ab Sonntag vorm. 7 Uhr die Tel.-Zentrale Nr. 11.

Jüd. Skiklub Zürich. Skitour auf den Maskenkamm (Flumser-Berge) Samstag/Sonntag, 15./16. Januar. 1. Abfahrt Samstag, 18.38 Uhr ab Hbf, bis Flums und Aufstieg zu Fuß bis Kurhäuser (Uebernachten). 2. Abfahrt Sonntag 5.55 h ab Hbf, bis Flums und mit Postauto bis Kurhäuser. Sportbillet nach Flums lösen Fr. 6.15. Auskunft über Abhaltung erteilt die Tel.-Zentrale Nr. 11. Tourenbesprechung im Klublokal Waagstübli.

Zürich. Jüdischer Turnverein. Am Sonntag, 16. Jan., nachm. 2 Uhr, treffen wir uns am Paradeplatz. Bei jeder Witterung Start zu einem Tippel. Ziel und Programm je nach Wetter. Tenu: Berg-(Ski-) Schuhe, Sportkleidung. Damen- und Aktivriege J.T.V.Z.

#### Das Klima von Leysin.

Infolge seiner geschützten, nach Süden orientierten Lage und seines weiten Horizontes erfreut sich Leysin eines besonders milden und sonnenreichen Klimas. Der Kurort liegt 1250-1500 Meter über Meer am Südosthang der Tour d'Aï-Kette, die ihn vor Nord- und Nordostwinden schützt Die Höhenlage garantiert ihm die Reinheit der Luft und trockene, sonnenreiche Winter und dies ohne den Nachteil besonders niedriger Temperaturen. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt in Leysin  $5.3^{\circ}$ . Der Winterdurchschnitt ist  $-1.8^{\circ}$ . Das milde Klima von Leysin hat seinen Hauptgrund in der Lage am Berghang, wo kalte Luftmassen nicht festliegen können. Im Sommer ist es in Leysin nie übermäßig heiß; die Schattentemperatur übersteigt kaum einmal 20%. Der Höhenlage wegen ist die Luft in Leysin sehr trocken. Das Jahresmittel des relativen Feuchtigkeitsgrades beträgt 65% Die Städte des Tieflandes weisen ein solches von 75-80% auf. Die Sonnenscheindauer beträgt in Leysin 1840 Stunden, was 49% der überhaupt möglichen Besonnung entspricht. Während der Wintermonate erreicht die Sonnenscheindauer 60-700/e der möglichen Besonnung und übertrifft dadurch diejenige der Ortschaften des schweizerischen Mittellandes um das Zwei- bis Dreifache, Diese wenigen Angaben beweisen deutlich die klimatischen Vorzüge des Höhenkurortes Leysin.

Skispringen. Ein kleiner Bub sieht zum ersten Mal einer Skisprungkonkurrenz zu. Bei einer längeren Pause fragte er seinen Vater: «Papa, wann werfen sie wieder einen herunter?»





(Schweiz) 1850 m

Das ideale Winterparadies Bermann's Hotel Edelweiss St. Moritz

Idealster WINTERSPORT im sonnigen



## Lenzerheide

Graubünden

Pension Erna Bollag

Zimmer mit fließendem kalt und warm Wasser bei mäßigen Preisen.

Jetzt nach GRINDELWALD in SONNE und SCHNEE



Hotel Silberhorn (Tel. 79)

modernster Comfort und erstkl. Verpflegung. Bes. Frau F. Kahn

## Engelberg (1100 m)



Diesen Winter bei

Reisler im Kurhaus Engelberg



Treffpunkt der Jugend. Austragungsort der Ski-Weltmeisterschaft 1938.

Telefon 64

REISLER'S HOTEL i/ Kurpark

## ACHTUNG!

Da ich direkt aus Italien GEFLUGEL importiere, versende ich

> GEFLUGEL streng

wie Enten, Mastgänse, Hühner, Poulets, Kapaune, Tauben, Truthühner trotz

bester Qualität zu billigen Preisen. Auf Wunsch sende schon koscher gemacht. la. Krakauer u. ungar. Salami, sowie geräucherte Zungen zu billigen Preisen.

Pensionen und Wiederverkäufer extra Preise.

H. Schneider, Lugano

Via Trevano 31

Telephon 21.110

## Wochenkalender

| Januar<br>1938 |            | Schwaf<br>5698 |                               | Isr. Cultusgemeinde Zürich:<br>Gottesdienst:<br>Freit. ab. Synag. u. Betsaal 4.30 |
|----------------|------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 14             | Freitag    | 12             |                               | Samstag vorm. 9.00 Nach Mussaf Lernvortrag von Rabbiner Dr. Taubes                |
| 15             | Samstag    | 13             | Schabb. Schiroh<br>Beschalach | Samst. nachm. nur im Bets. 3.00                                                   |
| 16             | Sonntag    | 14             | Descharach                    | Wochentag morgens 7.15 ,, abends 4.30                                             |
| 17             | Montag     | 15             | Chamischoh Ossor              | Isr. Religionsgesellschaft:                                                       |
| 18             | Dienstag   | 16             |                               | Freitag abend Eingang 455                                                         |
| 19             | Mittwoch   | 17             |                               | Samstag Schachris 8.15                                                            |
| 20             |            |                |                               | ,, Mincho 3.30                                                                    |
| 20             | Donnerstag | 18             |                               | wochentags Schachris 7.15<br>, Mincho 4.35                                        |

Sabbatausgang:

Zürich, Baden, Endingen, Lengnau 5.50, Basel, Bern, Biel, Liestal, Fribourg 5.51, Lausanne, Yverdon, Chaux-de-Fonds 5.55, Luzern, Winterthur 5.49, St. Gallen, St. Moritz 5.43, Genf 6.01, Lugano 5.50, Davos 5.45.

Ein Sohn des Herrn Rabb. Dr. William Schlesinger, Gehoren:

Buenos-Aires-St. Gallen.

Verlobte: Frl. Esther Glasner, Cluj, mit Herrn Dani Lewenstein,

Zürich.

Frl. Zipora Rohn, Ansbach, mit Hrn. Efraim Stefansky, Basel.

Frl. Margot Lehmann, Fribourg, mit Herrn Dr. Erwin

Haymann, Genf. Vermählte:

Herr Adolf Jakubowitsch, mit Frl. Hella Blaschkowska,

Basel (16. Jan.). Gestorben: Frau Berthe Tenzer, in Zürich.

Frau Wwe. Elise Schwob-Picard, 85 Jahre alt, Vevey.

Herr Benjamin Lemmel, 79 Jahre alt, Sélestat.

## KINDERFEST

DES NATIONALFONDS ZURICH

Sonntag, den 16. Januar nachmittags 3 Uhr In der

Augustin Keller Loge (Uraniastr.)

Eintritt 55 Cts., siehe auch Notiz

#### SCHWEIZ, ISRAELITISCHES ALTERSASYL, LENGNAU

- Sitz der Verwaltung: BADEN

#### **VERDANKUNG**

Wir danken herzlich für die hochherzigen Spenden, mit welchen Herr GEORGE GUGGENHEIM, Paris bei Anlaß der Vermählung seiner Tochter mit dem Betrage von s. Fr. 2.000 .-

und Herr CHARLES GUGGENHEIM, Paris, mit dem Betrage von s. Fr. 150.— den Freibettenfond unserer Anstalt bedacht haben. Für den Freibettenfond Der Verwalter: S. Wyler

Rund um die Welt für 1 Franken mit

## CINEJOUR

AKTUALITÄTEN-KINO, Zetthaus, Badenerstr. (Tram 2, 3, 5, 8, 14 Sihlbrücke und Stauffacher)

Ab Freitag den 14. Januar vollständig neues Programm 3.30

nsky,

wska,

der

AU

ben.

ler

nit

str.

Erwin

## "HASOMIR"-SOIREE DANSANTE

MIT PROGRAMMEINLAGEN

MORGEN Samstagabend, 15. Januar 1938 ENTRÉE Fr. 1.65 incl. Billetsteuer "Casino Aussersihl" grosser Saal, Badenerstrasse 78

Sonntag, den 16. Januar, abends 8 1/4 Uhr spricht

Herr Dr. J. Rom

über

Der Peelbericht als kulturhistorisches und aktuelles Dokument.

im Jüd. Jugendheim, Pelikanstraße

Gäste willkommen

Misrachi Ortsgruppe Zürich



ESTHER GLASNER
DANI LEWENSTEIN

VERLOBTE

Cluj (Rumänien)

Empfang: Zürich, Tödistr. 36, שבת פי יתרו den 22. Januar, Sonntag, den 23. Januar

Blumen-Haus Bleiche

Die gute Bedienung R. BÜHLMANN - ZÜRICH

Ecke Bleicherweg-Stockerstraße Telefon 56.074

## **GSTAAD**, Hotel National

Familien-Hotel, modernster Komfort, renomm. Küche und Keller. Pension von Fr. 10.—., Telephon 48, Gstaad.

JÜD. SKIKLUB ZÜRICH

Sonntag, den 16. Januar

JUGENDSKIKURS

(auch für Nichtmitglieder) auf dem Albis. Näheres Textteil.

JÜD. SKIKLUB ZÜRICH

Samstag/Sonntag, 15./16. Januar,

SKITOUR MASKENKAMM

Näheres Textteil.

MENTON. Hotel Astoria.

Hotel 1. Rg. 200 Zimmer, 100 m. Bäder, 30 Appartements, ganzes Jahr geöffnet. Am Meer gelegen, Casino, Tennis und Croquet. — Zimmer von frs. 25.— an, Pension von frs. 60.— an.

**Grand Hotel Garavan MENTON** 

an der südlichsten Riviera am Meer gelegen, Exot. Park, — Garage. Bescheldene Preise.

Die unterzeichneten jüdischen Metzgereien können infolge Erleichterung der Einfuhrverhältnisse wieder zu

# verbilligten Preisen

verkaufen. Das von uns jetzt gelieferte Ochsenfleisch ist von erstklassiger Qualität.

Basel

Jüdische Genossenschaftsmetzgerei Jüdische Metzgerei A. G.

Bern Metzgerei Anschel

Genf

Metzgerei Feuerwerker Metzgerei Kloppmann Luzern

Metzgerei Schloss

Zürich

Metzgerei Adass (Religionsges.)
Metzgerei Machsikei Emunah
Metzgerei Kahn & Sohn
Metzgerei Linner



Tel. 70.570 Bahnhofstraße 92

#### KAMPF **UMS MATTERHORN**

mit LUIS TRENKER

Auf der Bühne um 15 Uhr und 20.15 Uhr die 4 Singvreneli

Sihlstr. 34

## SCALA Tel. 53 750

## Gary Cooper

Der beliebteste Star der Welt von George Raft in

## "Das Schiffder verlorenen Seelen"

Der Millionenfilm der PARAMOUNT

Weinbergstrasse 9

## CAPITOL

## Mädchen-Pensionnat

Ein Bolvary Film

mit ANGELA SALLOCKER und ATTILA HÖRBIGER

Musik Dr. RALF BENATZKI

Ein Film von wunderbarer Innigkeit dessen ergreifende Wirkung sich kein Herz entziehen kann.

## BELLEVUE

SPENCER TRACY, GLADYS GEORGE. **FRANCHOT TONE** 

in dem amerik. Gegenstück des Filmes "LA GRANDE ILLUSION"

1918: Der Frieden brach aus . .

Bellevueplatz

## URBAN

Tel. 26, 848

## PETER IM SCHNEE

mit TRAUDL STARK, PAUL HÖRBIGER, LIANE HAID

## Jüdischer Nationalfonds Schweiz.

Fonds National Juif Suisse.

Centralbureau Basel, Eulerstr. 11. - Postcheck-Konto V/91. 203. Spenden-Ausweis.

BASEL: Geburtstagsspende: Dr. J. Friedmann Fr. 20 .-- , Dr. E. Gætschel 10.—, N. Zivy 5.—. Thora: J. Bollag-Herzheimer 5.—, L. Bauernfreund-Epstein Fr. 5.—. Bäume: J. Jorisch spendet Baum auf den Namen seiner Mutter Fr. 10 .-. . - Büchsen: Dir. S. Meyer Fr. 25.-, Hanns Ditisheim 14.80, O. Weinberg 11.45, J. Guggenheim-Cahn 11.45, M. Levy-Bloch 11.—, F. Stern-Klopstock 9.40, Dr. M. Newiasky 8.10, Metallbodio A.-G. 7.50, K. Leites, Dr. S. Scheps, A. Seligmann ie Fr. 7.40, Dr. K. E. Mayer, M. Lang-Keller, L. Ruf-Dreyfus ie Fr. 7.-., Levy-Oettinger 6.85, Dr. B. Braunschweig 6.45, J. Dudelczik 6.25, A. Bodenheimer-Bondi, J. Ditisheim-Ducas je Fr. 6 .--, Fam. Tannenbaum 5.55, Dr. F. Kaufmann 5.10, Dr. H. Brin 5.10, Dir. L. Königsbacher, Braunschweig-Bloch, Dr. Katz, A. Haas, B. Levy-Brunschwig, Ing. Goldberg, Katz-Schwarz, G. Ruf-Bloch, Dr. H. Lœwe, E. Levy-Ditisheim, F. Herzfeld-Brunngässer, S. Gætschel, S. Straus, Aug. Nathan, E. Levy, M. Weil-Dreyfus, N. N., M. Dreyfus-Roser, M. Maier-Levy, Dreyfus, A. Haas-Kahn, H. Bickert, je Fr. 5 .- , J. Bollag-Guggenheim 4.50, Frl. E. Wyler 4.30, Frau Ulmer-Levy, J. Lieblich-Fried. Frau Dr. W. Bloch, Goldberg-Danziger, J. Jorisch, Sigaloff-Klein je Fr. 4 .-. BIEL: Chanukkah-Spiele bei D. Epelbaum Fr. 10 .- . - DELEMONT: Troncs: J. Sommer 18.40 S. Bruschy 11.70, A. Rosenmann 10.80, Ch. Schoppig 10.—, Ed. Ullmann 7.70, Isaac Lévy, Irmin Lévy, G. Lévy je Fr. 5.—, Firma Sport-Rex 4.—, M. Lévy-Magnus 3.80. — **GENÈVE: Bosquet Dr. Kleynmann:** Dr. M. Cohn, Bâle Fr. 100.—, E. Maus 100.—, R. Nordmann, A. Brunschwig, H. Meyer, M. Chapiro, Mme. Dr. Kleymann, P. Bernheim je Fr. 50.-, A. Adler 25.-, A. Staal, Dr. N. Goldmann, Henri de Tolédo, V. Stein, Dr. H. Mantchik, M. Bader je Fr. 20.—, Mme. Vve. Nachimson 15.—, O. Weil, L. Lebach, Pamm frères, Dr. Wachoutimsky, A. Sternheim, M. Slatkine, S. Rhein, G. Bickert, Dr. E. Haymann, H. Stolbach, Dr. A. Starobinski, Dr. S. Scheps, Bâle, Mme. Dr. E. Dainow, Dr. R. Brunschwig, Dr. S. Dreyfus, Lausanne, N. Stroun je Fr. 10.-, C. Chliamovitsch, B. Kohn, J. Berkovits, M. Eskénazi, Dr. I. Benrubi, R. Roschewsky, Arlesheim, Dr. H. Schapira, Me. H. Sviatsky, Prof. L. Hersch, Famille Crubly, Dr. Cécile Rhein, S. Dreyfus, Annemasse, Mme. Schapiro, Chaux-de-Fonds, I. Kagan, Dr. M. Engelsohn, Dr. R. Frydman, Dr. S. Jichlinski je Fr. 5.—, I. Gousenberg, S. Zabeginsky. M. Saron, S. Zivian, F. S., Mme. Vve. Pappo je Fr. 3.-.. saires: Dr. H. Mantchik 10.—, G. Weil 5.—. — Thora: Henri de Tolédo Fr. 200.—. — Seier Hajeled: Mme. Emile Brunschwig inscrit son fils Michel Fr. 50.—. — LIESTAL: Büchsen: Guggenheim Michael Söhne Fr. 11.15, A. Nordmann 8.--, Levy-See 7.--, Armand Nordmann 6.—. — LUGANO: Büchsen: S. Neumann 6.85, H. Taub 6.—, Rosenblatt 5.30, A. Neumann 5.20, Guggenheim 5.-, Benedick 5.-, G, Hohenberger 4.—, Josef 3.—. — PORRENTRUY: Troncs: A. Spira 14.10, Frank 10.90 R. Spira, J. Lévy, Max Lévy, Ulmann je Fr. 5.—, Mme, Vve, Spira 3.-

ZÜRICH: Fr. 1.564.36. (Ausweis folgt.)

Gesamtsumme der Spenden Fr. 3.571.80, die hiermit bestens dankend quittiert werden.

Basel, den 20. Dez. 1937.

Jüdischer Nationalfonds Schweiz, Centralbureau Basel, Eulerstr. 11, Hanns Ditisheim.

Luzern. Stadttheater. So konnte man schon lange nicht mehr lachen, wie in dem neuen Lustspiel: «Die unentschuldigte Stunde», die am Sonntag eine glänzend verlaufene Premiere erlebte. Die Damen Eisenbart und Gruß boten eine Glanzleistung, so frisch und natürlich, daß man seine helle Freude hatte. Aber auch die übrigen Darsteller entledigten sich ihrer Aufgabe mit Bravour. Ein Besuch kann also nur empfohlen werden.

Das Kleine Zeittheater «Reßlirytti» in Zürich. Am 1. Januar begann das Kleine Zeittheater «Reßliryti», die bekannte Basler Kleinkunstbühne, ein längeres Gastspiel im Hotel Hirschen in Zürich. Für das Eröffnungsprogramm ist ein auserlesenes Repertoir zusammengestellt worden, das 16 Zeitbilder enthält. Mit dieser dritten Spielzeit kommt die «Reßlirytti» nicht mehr als unbekannt nach Zürich. weil die beiden letzten Jahre zur Genüge bewiesen haben, wie groß der künstlerische Erfolg dieser ausgezeichneten Kleinkunstbühne ist und wie populär der Name «Reßlirytti» in der ganzen Schweiz geworden ist. Mit dem Eröffnungsprogramm «Immer luschtig» hat die «Reßlirytti» auch diesmal wieder ihr bestes Können bewiesen

Empfehlenswerte

## FIRMEN



BASEL

## Toilette-Schwämme

Grosse Auswahl in der

Drogerie

O. VOIGT

Freiestrasse 65

## Diät-Restaurant

Ceres

rein vegetarische Butter-küche nach Dr. Bircher Menu Fr. 1.50 bis 3.—.

Rümelinsplatz 19 b. d. Hauptpost

Basel





Das führende Haus in

## Pelzwaren

und erstklassigen Herren-Hüten Cravatten

BASEL 24 Freiestraße 24 Gear. 1885

## TEPPICHE

Feine Orient und Maschinenqualitäten

## Sandreuter &

Ecke Markusplatz-Gerbergasse

BASEL

#### TEA-ROOM CONFISERIE

Gerbergasse 78, Basel b. Barfüsserplatz Telephon 41.202

altbekannt für seine Spezialitäten freut sich auf Ihren Besuch



## Sind's die Augen

Geh' zu

Kuhnke

**BASEL-FISCHMARKT** 

Lieferant der Krankenkassen

## KRATTIGER - COIFFEUR

Unsere Spezialitäten:

## Damen

Haartraitement Haarfärben

Dauerwellen Gesichtspflege

MARKTGASSE 6

#### Herren

Gesichtsmassage Haartraitement Manicure

BASEL TELEPHON 23.033



## BAUR & VOGEL

Das Fachgeschäft für Handarbelten

WOLLE, GOBELINS, TASCHEN KISSEN, STUHLE

Eisengasse 1

BASEL b. Café Spillmann

## Neuheiten

in Reiseartikel und Lederwaren finden Sie im

erstklassigen Spezialhaus

Spezialität: Luftkoffer mit "Federgewicht" BASEL, Falknerstrasse 7 bei der Hauptpost



# LENK

## BERNER OBERLAND

Mit der

## Schlittenseilbahn

in dieses herrliche Skigebiet direkt neben dem

## Grand Hotel Kurhaus

Führendes Haus am Platze mit 200 Betten

Volle Pension von Fr. 11.— an

Telephon 92.072

## Kommt zur Erholung nach

## Leysin

## dem Ort des Lichtes und der Hoffnung!

dann brauchen Sie nicht zur Heilung hinzufahren! Gerade die grossen Heilfaktoren bei Tuberkulose: die trockene, belebende Höhenluft, die strahlende Sonne machen Sie unempfindlich gegen diese Krankheit. Leysin hat besondere Freiluft-Schulen für erholungsbedürftige Kinder. Wer Anlage zur Krankheit hat, soll einen kurzen Aufenthalt in Leysin nehmen – Machen Sie sich die überzeugenden Erfahrungen zu Nutze und seien Sie willkommen in Leysin,

## das erspart später eine Kur!

Auskünfte durch den Verkehrsverein Leysin



Winter in Leysin



Eine Stadt in den Bergen



Winter in Leysin